

UNIVERSITY
OF
TORDATO
LIBRARY







# ZUR GESCHICHTE

DES

# LATEINISCHEN C

VOR E UND I

# IM ROMANISCHEN

VON

### DR. ADOLF HORNING.

OBERLEHRER AN DEM LYCEUM IN STRASSBURG.

606719103

HALLE.

MAX NIEMEYER.

1883.

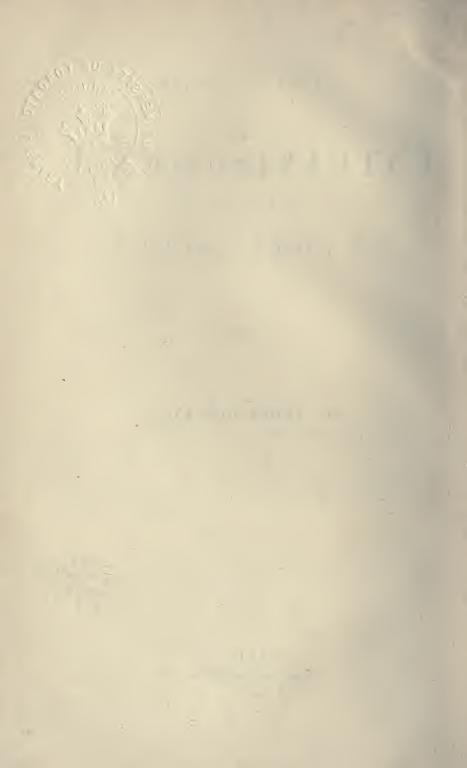

### INHALT.

| Sei                                   | te |
|---------------------------------------|----|
| Einleitendes                          | 1  |
| Französisch.                          |    |
| a) Gemeinfranzösisch*                 | 3  |
|                                       | 9  |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 5  |
|                                       | 5  |
| Provençalisch                         | 3  |
|                                       | 2  |
| Spanisch                              | 1  |
| T) / 1 1 1                            | S  |
| Rätoromanisch                         | 4  |
| Italienisch.                          |    |
| a) Alt-Norditalisch                   | 0  |
| b) Alt-Toscanisch                     |    |
| c) Neu-Sicilisch                      |    |
|                                       |    |
|                                       |    |
| Schlusswort                           | 2  |
| Nachträge                             | 1  |
| Index                                 | 7  |

#### Berichtigungen.

- S. 6 Z. 12 und 20 v. u. statt 70, 60 lies 55, 40.
- S. 8 Z. 7 v. u. st. 100 l. 107.
- S. 10 Z. 15 st. 45 l. 21.
- S. 12 Z. 20 ist das sinnlose "Auch vergogne weicht ab." zu streichen.
- S. 14 Z. 11 v. u. st. 65. 64 l. 59. 62.
- S. 15 Z. 10 st. 100 l. 90.
- ib. Z. 16 st. viehlmehr l. vielmehr.
- S. 17 Z. 4 und 5 st. 60, 70, 50 l. 66, 91, 56.
- S. 18 Z. 11 v. u. st. 70 l. 68.
- S. 19 Z. 11 st. 60 l. 45.
- S. 23 Z. 13 st. bellatium 1. bellatius.
- S. 29 Z. 9 v. u. st. 100 l. 87.
- S. 30 Z. 8 v. u. st. 60 l. 41.
- S. 36 Z. 3 u. 8 v. u. st. 100, 70 l. 126, 77.
- S. 67 Z. 16 st. Spirans 1. Spirant.
- S. 100 Z. 9 v. u. st. piqritia l. pigritia.
- S. 101 Z. 19 st. findet 1. findet.
- S. 110 Z. 8 st. tázer l. tážer.

In seinem Werk Du C dans les langues romanes hat Joret die Bedingungen nicht näher untersucht, unter denen lateinisches palatales C einerseits in tönende andererseits in tonlose Consonanten überging. In die Lücke trat Professor Fritz Neumann mit einem Gesetz, das er in seiner Abhandlung Zur Laut- und Flexionslehre des Altfranzösischen, Heilbronn 1878 S. 80—102 zunächst für das Französische zu begründen versuchte, zuletzt aber auf alle romanischen Sprachen ausdehnte. Dieses Gesetz lässt sich folgendermassen formuliren:

Vor dem Ton geht lateinisches Palatales C (ebenso ty) inlautend und zwischen Vocalen in tönende Consonanten über  $(z, \check{z}, dz)$ , nach dem Ton dagegen in tonlose  $(c, ts, \check{c}, \check{s})$ .

Neumann betont, dass er keine in allen Punkten abschliessende Untersuchung bieten, auch nicht allen sich aufdrängenden Einzelfragen bis zur vollständigen Erledigung nachgehen könne; jedoch glaubt er, das betreffende Gesetz der Hauptsache nach ausser Zweifel gesetzt zu haben. Mit den letzten Worten dürfte Neumann zu viel gesagt haben; sein Gesetz besitzt keineswegs den Charakter der Evidenz, und es bleiben der Zweifel genug übrig. Eine auf den Kern der Sache eingehende Recension der Neumann'schen Aufstellungen ist mir nicht bekannt geworden; anregend sind die kurzen Bemerkungen Schuchardts ZFRP IV 143 A.¹) Dieselbe Frage

¹) ZFRP = Zeitschrift für romanische Philologie. — Sch. sagt "Neumann hat das punctum saliens meines Erachtens nicht erkannt. Cy, ty sind auf die eine, Ce, i auf die andere Seite zu stellen. Nur bei cy, ty kommt die Stellung nach dem Hauptaccent in Betracht; nach demselben ergaben sie Doppelconsonanz, palazzo, piaccio, welches sich zu piace ganz ebenso verhält, wie debbo zu deve, abbo zu ave, sappo zu sape. Die doppelte Spirans bleibt tonlos, die einfache kann tönend

soll nun hier einer erneuten Untersuchung unterworfen werden; es soll der Versuch gemacht werden, alles zusammenzustellen, was sich für und gegen die Ansichten Neumanns beibringen lässt, kurz alles, was dazu angethan ist, Licht über das Hervorgehen tonloser und tönender Laute aus lat. C zu verbreiten. Das Ganze soll eine dem heutigen Stand der Wissenschaft entsprechende Ergänzung zu Jorets Buch bilden.

Folgende Gesichtspunkte waren bei der Untersuchung massgebend.

- 1. Jede Sprache ist für sich auf das Neumannsche Gesetz hin zu prüfen; die Resultate, die für eine gewonnen sind, dürfen nicht vorschnell auch für die andern vorausgesetzt werden.
- 2. Der Untersuchung muss jede Sprache in ihrer ältesten erreichbaren Gestalt zu Grunde liegen. Es können in einer älteren Periode Gesetze zur Geltung kommen, die später nicht mehr wirksam waren. Doch sind auch Mundarten berücksichtigt, die wir nur aus ihrem jetzigen Zustand kennen und deren geschichtliche Entwicklung wir nicht verfolgen können.
- 3. Auslautendes C, über welches sich Joret und Neumann nicht mit der wünschenswerthen Klarheit aussprechen, bedarf einer eben so sorgfältigen Behandlung wie inlautendes. Es möge jedoch gleich hier darauf hingewiesen werden, dass es verkehrt wäre, das Erscheinen tonloser Consonanten im Auslaut der Wirkung des Accentes zuzuschreiben. Es wäre dies ein bedenkliches Post hoc, ergo propter hoc. Denn, wie der Anlaut, so hat auch der Auslaut seine eigenen Gesetze; und so wenig man die tonlose Spirans im frz. ciel der Stellung vor dem Accent vindiciren darf, so wenig darf man das Uebergehen des c in š im rätoroman. pasch (pacem) als durch den Accent bedingt auffassen.
- 4. Ce, ci (decem, feci), cy (facio), ty (rationem) wurden durchgängig, wenn auch nicht immer in der Darstellung, so doch während der Untersuchung auseinandergehalten. Bekannt

werden. Es gilt also dieselbe Regel wie für die Verschlusslaute. Mundartlich wird in Italien aus dice ebenso dise, wie aus diceva diseva; frz. pais (jetzt paix), vois (jetzt voix), fournaise (= fornača, fornače) stehen mit paisible, voisin gleich, dagegen bras, face u. s. w. Ty weicht öfters ab und verwandelt sich auch nach dem Hauptaccent in eine tönende Spirans; frz. palais, alt (servise) = it. palagio, servigio."

ist, wie jene Verbindungen sich im Italienischen und Rätoromanischen unterscheiden. Für's Catalanische hat Mussafia eine verschiedene Behandlung von auslautendem ce (ci), ty einer- und cy andererseits in der Einleitung zu den Sieben weisen Meistern nachgewiesen.

### Französisch.

Die Erörterungen Joret's und Neumann's als bekannt voraussetzend, bespreche ich die schwierigeren Punkte, von deren Aufhellung die Einsicht in die Gesetze der Entwickelung von tönender und tonloser Spirans abhängt. Ein werthvolles Hülfsmittel bietet das Rom. Stud. I veröffentlichte Vocabulaire Hébraïco-Français (Abkürz. = HeV), um so werthvoller als es vor dessen Benutzung für unsere Zwecke nicht erst, wie für manche Vocale, einer philologischen Interpretation bedarf. Der weiche Spirant s wird ausnahmslos durch ; (saïn) bezeichnet, mag es aus lateinischem s oder c entspringen, das tonlose s durch w (sin), tonloses c durch w (tsade), das also wahrscheinlich den Laut ts hatte. Es ist klar, dass in allen Fällen, wo man über den Lautwerth von c, z oder s in einem altfrz. Wort Zweifel hegen kann, die Schreibung des Vocabulars volle Berücksichtigung verdient. Allerdings wissen wir nichts bestimmtes über den Dialekt, in dem es verfasst ist; allein dies verschlägt bei unserer Untersuchung weniger, da bis auf ein paar Ausnahmen tönende und tonlose Laute sich in denselben Worten in allen afrz. Dialekten entwickelt haben, bekanntlich auch im Picardischen.

### A. C vor dem Ton.

- I. Ce, Ci vor dem Ton. An dem Gesetz, dass intervocalisches Ci vor dem Ton zu tönendem s wird (voisin, disait, oiseau) dürfte heute kein Romanist mehr zweifeln. Ich bespreche blos einige Fälle, die scheinbar abweichen.
- a) Bassin mit tonloser Spirans, HeV 794 mit z geschrieben, ist aus einem Typus baccinum (nicht bacinum) abzuleiten. Bei Gregor v. Tours steht bacchinon (EW I). Umgekehrt kommt afr. buisine nicht von buccina = bucsina, wie RG I 261 gesagt ist, sondern von dem elassischen bücina = vulgärlat. bucina.

- b) Vom 13. Jahrhundert ab begegnet in vielen Handschriften s und ss ohne Unterschied als Bezeichnung für sanftes s. Darin ist nur ein Schwanken der Orthographie zu sehen. Aus Schreibungen wie oisseus neben oiseus (oiseau), roisseus neben roiseus (ruisseau) darf man nicht mit Uhlemann Rom. Stud. IV 610 schließen, dass das s scharf gesprochen wurde. Ebenso erklärt sich laissarde (lacerta) EW I.
- c) In recet (receptum), recesset Alexius 58°, recevoir, décevoir, afr. deciller, decet fühlte man die Zusammensetzung mit einer Präposition und behandelte das c als ob es im Anlaut stände, also wie re-cercher, re-cercelet, obwohl es kein einfaches cevoir, cet etc. gab. Dazu schlug sich auch décembre. Aehnlich verfuhren die meisten romanischen Sprachen. Es weicht ab das Catalanische (dehembre); vgl. auch das friaul. režint (recinetum) Saggi ladini 524.
- d) Neumann fragt S. 89, wie sich vermissels aus \*vermicellus erkläre. Man erwartet vermecel nach Ausfall des vortonigen i und Einschiebung eines euphonischen e (vgl. hameçon, larrecin), oder, wenn sich das i gehalten haben sollte wie in domnizelle (Eulalia), vermisel mit tönendem s. Dass statt des euphonischen e auch i eintreten könne, ist bis jetzt unerwiesen. Ich erkläre das Wort aus \*vermiscellus. Das Suffix -iscellus lässt sich auch sonst nachweisen. G. Paris zeigte Romania VIII 618 gegen Caix, dass arbrisseau auf das arbriscellus der Reichenauer Glossen zurückzuführen ist, nicht auf arboricellum, das arbroisel gab; das Italienische hat arbuscello, arbuscella, Ormissel (von ulmus) steht Romanzen und Pastourellen 132 (neben ormet 222). Nach W. Foerster ZFRP V 96 kommt afr. ruicel (nicht riucel) nicht von rivus, sondern von einem alten in den Assonanzen verschiedener Chansons de geste erhaltenen ru. Ueber die Natur des Suffixes äussert sich Foerster nicht, er zieht nur das it. ruscello zur Vergleichung heran. Auch wenn man ein afr. riucel von rivus wollte gelten lassen, so konnte das zu u gewordene v das tonlose c'nicht halten wie in nacelle aus nav'cella. Wir müssen das Suffix \*iscellum annehmen. Ich erinnere noch an das in der alten Sprache, wie es scheint, nicht vorkommende souriceau. Bei der gegebenen Erklärung lässt sich jedoch eine lautliche Schwierigkeit nicht verkennen; -iscellum müsste zu -eissel, -oissel werden, wie \* piscionem zu

peisson, poisson. So ist das von Burguy, Gloss. v. raim aus Benoît 28744 angeführte rameissiaus correct von ramiscellus gebildet (vgl. it. ramoscello). Ob es ein afr. arbrissel gab, vermag ich nicht zu sagen; nach G. Paris I. I. lautete das Wort arbroissel; da jedoch auch ein arbroisel mit sanftem s vorkommt (in den Rom, u. Pastour. nur dieses S. 22, 26, 47, 183, 266) so wird es bei der schwankenden Bezeichnung des s-Lautes oft unmöglich sein festzustellen, welche Form die richtige ist. Sollte sich das häufige roissel (s. Foerster l. l.) nicht aus rueissel, ruoissel erklären? Um auf vermisseau zurückzukommen, so liesse sich vermissiaz Sermo de Sapientia 293, 1. 3. 10 mit den picardischen Lautgesetzen in Einklang bringen, nach denen unbetontes ei oder oi vor ss zu i wird; vgl. Suchier, Aucass. u. Nicol. 65. Die gemeinfrz. Form des Wortes vermag ich jedoch ebensowenig zu erklären wie arbrisseau, souriceau, Was schliesslich das Suffix selbst betrifft, so konnte ein -scellum leicht abstrahirt werden aus Bildungen wie vascellum, floscellus, corpusculum, ramusculus, fasciculus, arbuscula.

II. Das Gesetz, nach welchem von Wörtern auf -cem, -tium -tia, -cium -cia Neubildungen (Verba, Deminutiva) abgeleitet werden. Zuerst wird von den Verben gehandelt. Stellt man nebeneinander solacier, embrasser, placer, esleccier, hérisser, puiser, apaiser, croiser, depecer, gracier, menuisier, aiguiser, so hat man die Empfindung, als ob sich willkürlich bald die tönende bald die tonlose Spirans einstelle. Durch Analogiewirkung ist diese Verschiedenheit nicht zu erklären, in der Weise, dass bald der sanfte Laut, der sich vor dem Ton entwickelt hätte, bald der scharfe, der allein nach dem Ton berechtigt gewesen wäre, sich allein Geltung verschafft hätte. Denn auch in der Analogie ist Gesetz, und so verschiedene Wirkungen darf man ihr in der älteren, sprachbildenden Zeit nicht zuschreiben. Auf die Spuren des Gesetzes, das hier gewaltet hat, führen folgende Beobachtungen: Die genannten Zeitwörter zerfallen in zwei Categorien, je nachdem man sie direct auf einen lateinischen Verbaltypus zurückführen muss oder sie von einem Substantivum ableiten kann. Aiguisier kann man nicht unmittelbar von aigu, ebenso wenig menuisier von menu ableiten, sondern man muss ein

lateinisches \*acutiare, \*minutiare zu Hülfe nehmen. Menacer kann dagegen vom Subst. menace, lacer von laz, croiser von croiz herkommen. Gelangt man nun mit Hülfe jener Unterscheidung zu klaren und einfachen Bildungs- und Ableitungsregeln, so wird man zu der Annahme berechtigt sein, dass alle Verba, die von Substantiven abgeleitet sein können, thatsächlich von solchen gebildet sind, und dass unmittelbar auf einen lateinischen Typus nur solche zurückgeführt werden dürfen, die nicht auf ein Substantiv. zurückgehen können. Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

- 1. In allen Verben auf ty, die unmittelbar auf einen lat. Verbaltypus zurückgehen, entwickelt sich ty zwischen Vocalen zu tönender Spirans. asaisier (\* adsatiare) Serm. de Sapient. 283, 17, apetisier (\*adpettitiare), envoisier (\*invitiare), aquoisier (\*quetiare), menuisier, aiguisier, atiser (\*adtitiare). Tonlose Spirans neben tönender ist sicher aus Reimen nur für atiser und zwar im Präsens atice von Suchier nachgewiesen Reimpredigt 66. Es fragt sich jedoch, ob atice gemeinfrz. oder nur dialektisch vorkam. Sicher dialectisch sind puchier und apetichier (s. S. 60). Suchier's l. l. ausgesprochene Ansicht, enticier habe denselben Ursprung wie atisier und gehe auf ein \*intitiare zurück (von titio), vermag ich nicht beizutreten, weil ich immer das Wort mit c geschrieben fand, auch das HeV 170 giebt es mit z. Ich glaube, dass es Burguy mit Recht aus dem deutschen herleitet. 1) Die Frage, ob die tönende Spirans in den Verben auf Voc + tiare auch in nachtoniger Sylbe ursprünglich ist, ist in den Schlussbemerkungen zum Französischen S. 70 in Betracht gezogen.
- 2. Ist von einem Substantiv. auf -tium ein Verbum abgeleitet, so entsteht ebenfalls tönende Spirans. Die einzigen Fälle sind puiser und priser. Man könnte versucht sein, puiser direct auf \*puteure zurückzuführen. Es wird jedoch im Folgenden

¹) Es kann demnach trémousser nicht nach EW IIc von \*transmotiare kommen, das trémoisier ergeben hätte. Wenn nach W. Foerster's Ansicht ZFRP VI 108 "\*dilatiare delacier oder delaisier (?) geben musste", delacier somit als die sichere, delaisier als die fragliche Form hingestellt wird, so muss auf Grund obiger Erörterung das Gegentheil behauptet werden, dass \*dilatiare sicher zu delaisier geworden, ein delacier aber sehr zweifelhaft wäre.

an andern Beispielen gezeigt werden, dass Ableitungen von Wörtern auf -tium tönende Spirans haben.

- 3. Verbalableitungen von Wörtern auf -cem haben tönende Spirans, von pais apaiser, croiser von croiz, nicht etwa von cruciare, das dem gelehrten crucier zu Grunde liegt, Dial. Greg. 259, 20; Mor. in Job 299, 15. Auch die Bedeutung von croiser spricht für die Herkunft von croiz.
- 4. Verbalableitungen von Wörtern auf -cium haben tonlose Spirans, lacer von laz (laqueus = lacius), embrasser von braz, solacier von solaz (solacium, nicht \*solatium, vgl. S. 23), hérisser, das nur von einem alten \*eriz (von ericius) kommen kann, das von dem Deminutivum hérisson verdrängt wurde; das Ital. hat noch riccio, das Walach. ariciu.
- 5. Verbalableitungen von Substantiven auf 'cia oder 'tia haben tonlose Spirans, menacer von menace (minacia), pecier Rol. von pièce (petia), effacer, glacer, placer, esleecer von tiesse, gracier. Essanicier in der Vie de St. Alexis en vers octosyllabiques Rom. VIII 180 v. 934 (man vgl. darüber Rom. VIII und Rom. IX 336) seheint mir nur auf \*sanice, von einem spätlateinischen, gelehrten \*sanitia, zurückgehen zu können; ob essancier damit zusammenhängt, ist sehr zweifelhaft.

Es sei besonders hervorgehoben, dass kein einziges Verbum nothwendig auf einen lateinischen Typus Voc + ciare zurückweist, eine Lücke, die sich bei Beurtheilung des Verhaltens von cy + a vor dem Ton recht fühlbar machen wird. Crucier ist, wie gesagt, gelehrt; mucer, agacer, enticer scheinen deutschen Ursprungs zu sein und glousser kann ebenso gut auf \*gluttiare als auf \*glociare beruhen. Nur lacer könnte unmittelbar von laqueare = laciare kommen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass das z in Wörtern auf -cem und -tium wie voiz, croiz, puiz anders gelautet haben muss als das z in braz, laz, eriz, weil in Ableitungen ersteres mit tönender, letzteres mit tonloser Spirans erscheint. Dies wird bestätigt durch das, was S. 23 über die verschiedene Behandlung von -acium und -atium gesagt ist. Für den Inlaut lässt sich ein Unterschied in der Aussprache zwischen nachtonigem cy und ty nicht nachweisen.

Das für die Verbalableitung gefundene Gesetz lässt sich ohne Schwierigkeit auf die Bildung und Ableitung von Demi-

nutiva anwenden: wir haben demnach ein Mittel die Richtigkeit jenes Gesetzes an einer neuen Reihe von Wörtern zu prüfen.

- 1. Deminutiva von Substantiven auf -tium haben tönende Spirans. Von puits, puiseau, puison, letzteres in Scheler's Glossaire philologique zur Geste de Lièges. Diese Bildungen sind wichtig, weil sie uns zu dem Schluss berechtigen, dass ein unmittelbar von puits abgeleitetes Verbum puiser lauten musste.
- 2. Deminutiva von Subst. auf -cem haben tönende Spiraus: noix noisette das also nicht nothwendig von einem vulgärlat. \*nucitta kommt; croix croisille, croisillié bei Léop. Delisle, Actes normands de la Chambre des Comptes 40, Z. 7; croisette Gloss. phil. s. v. "l'escus as croisettes."
- 3. Deminutiva von Wörtern auf -cium haben tonlose Spirans, von laz lacet, laçon Ren. (ed. Martin, I. Bd.) X 586, von braz brassard, bracel und von diesem bracelet, das man nicht mit Diez EW II° v. maçon von brachiale abzuleiten berechtigt ist. Hérisson darf man ebensowenig auf ein lat. \*ericionem zurückführen, sondern es ist Deminut. zu einem alten eriz, von dem auch das Verbum hérisser kommt.
- 4. Deminutiva von Substantiva auf 'cia und 'tia haben tonlose Spirans. Piècette von pièce, glaçon von glace, pelicon von pelice, facette (Rom. u. Pastour. 55) von face; ebenso pail-lasson (paleszon Renart VII 52) von paillasse und von timuce (\*limacia) timaçon, das ebensowenig auf lat. \*limacionem beruht wie hérisson auf ericionem. 1)

Direct auf das Lateinische gehen nothwendig nur reseuil (\*retiólum) und oison (\*aucionem, auciun Cass. Gloss.), letzteres deshalb wichtig, weil es, wenn man von Verbalformen absieht, den einzigen sieheren Fall von Uebergang von cy in tönende Spirans vor dem Ton und vor dunkeln Vocalen bietet. Cy+e wird wie in allen romanischen Sprachen (mit Ausnahme etwa des Rätoromanischen, s. S. 100) wie einfaches ci behandelt.

Eine besondere Erwähnung verdienen die Deminutiva auf -con von Wörtern, die auf t ausgehen, z. B. écusson von escut. Für écusson wird RG II ein Typus \*scutionem angenommen;

<sup>1)</sup> Wenn in den von Littré citirten wall. ireson, ureson, iureson, limeson, lumeson, nam. ièreson, nièreson das s tönend ist, so gehen diese dialectischen Bildungen allerdings auf lat. ericionem, limacionem zurück.

allein daraus wäre escuison geworden, da nach einem sieheren Lautgesetz im Französischen ty zwischen Vocalen vor dem Ton zu weichem s wird. Die Sache liegt anders. Die Silbe con in arcon, garçon, clerçon fasste man als ein besonderes Suffix auf und übertrug es auf escut; das auslautende t vertrug sich und verschmolz um so leichter mit con als c nach dem Zeugnis des HeV noch im 13. Jahrhundert wie ts gesprochen wurde. In ähnlicher Weise erkläre ich afr. pocon, pochon (= petit pot) als Deminut. von pot, wie Scheler Gloss. phil. richtig angiebt 1); licon Alexius 54b von lit, nicht von lectus + ionem, woraus nur lesson werden konnte (vgl. lectionem = leçon), das übrigens W. Foerster Rom. Stud. III 179 ebenfalls nachweist; afr. laicet Lothringer Psalter 118, 70; 143, 13 von lait durch Uebertragung eines von poncel, moncel, vacel, penoncel abstrahirten Suffixes; écusset, das neben écusson üblich war (escuchet im Gloss. Philol.) durch Uebertragung eines Suffixes, das man aus huisset (dim. von huis = ostium), guicet Elie 1632, trébucet, lacet gewann.

Selbstverständlich werden nach dem soeben aufgestellten Gesetz nicht nur Verba und Deminutiva, sondern beliebige Wörter abgeleitet: pelicier von pelice, placer (un grant sol placer Parise la duch. 1671) von place, paresseux von paresse, épicier, avaricieux, paisible. Es leuchtet gleichfalls ein, dass alle diese Bildungen an sich weder für noch gegen das Neumann'sche Gesetz sprechen. Daraus, dass von solaz solacier gebildet wird, darf man keineswegs folgern, dass ein lat. Typus \*solaciare ebenfalls solacier ergeben hätte und nicht vielmehr solaisier.

Es erübrigt zwei Wörterreihen zu erwähnen, die sich dem so eben erörterten Gesetze nicht fügen. Es sind tapissier, tapisserie, tapisser (von afr. tapiz = gr. ταπήτιον), die Littré schon aus dem 13. und 14. Jahrhundert belegt und für die ich keine Erklärung<sup>2</sup>) weiss, und poissard, poisser, poisseux, angeblich von poix (picem). Für letztere Reihe, für welche Littré erst Beispiele aus dem 16. Jahrh. hat, darf man vielleicht an eine

<sup>1)</sup> Ist in posonnet in dem von C. Hofmann herausgegebenen Pariser Glossar 3692, 615 der Strich nur ein Versehen oder gab es ein ponsonnet?

<sup>2)</sup> Chevecier braucht nicht Ableitung von chevez (\*capitium) zu sein, es kann ebenso gut auf chevece (\*capitia) zurückgehen.

Ableitung von pesse (picea), nach Littré einer vulgären Bezeichnung der Tanne denken. Von pesse hätte man pessard, pesseux gebildet, etwa mit der Bedeutung harzig; einen Anhalt gewährt der Eigenname Pessard, den ein bekannter Publicist trägt; später wäre daraus unter dem Einfluss von poix poissard, poisseux geworden. Poisser scheint altfrz. unbekannt gewesen zu sein; man sagte dafür poier (picare), s. Littré.

III. Das sich vor c (ty) entwickelnde sogenannte parasitische i. Es besteht ein unverkennbarer Zusammenhang zwischen dem soeben erläuterten Gesetz und der Entwickelung des sogenannten parasitischen i vor c und ty. Sieht man von dem Auslaut ab, über den S. 24 gehandelt ist, so erscheint jenes i nur vor, tönender Spirans (luisais, raison, paisible), nicht vor tonloser (lacer, menacer, dépecer) mit Ausnahme von einigen Fällen, in denen e im Spiele ist, und die S. 45 besprochen sind. 1) Daraus folgt, dass das i zugleich mit der tönenden Spirans oder nach derselben, aber nicht vorher entstand, und dass die von A. Darmesteter in der Recension des Joret'schen Buches Rom. III 387 als möglich aufgestellten Entwickelungsreihen

placere placjere plaicjere plajcere plaitzir plaisir ratjone rajtjon rajtzon raicon raison nicht haltbar sind; ebenso wenig das Schuchardt'sche rait'zone,

veit'yino ZFRP IV 148. Vielmehr muss eine Reihe

ratjonem? ratšonem? ratsonem radzonem (mit tönend. s) raison postulirt werden. Die mit? bezeichneten, von Jorets Theorie geforderten Mittelstufen scheinen mir nicht ganz gesichert und ein unvermittelter Uebergang von ratjonem zu radzon wenigstens möglich. Schwierigkeiten bietet allerdings die Annahme d sei zu y geworden; ich erinnere jedoch daran, dass Kr. Nyrop für das Dänische und Norwegische den Uebergang von t vor gewissen Consonanten zu y erwiesen hat und dass er in ähnlicher Weise das prov. paire aus patrem erklären will; t hätte

<sup>1)</sup> Gegenstand der Untersuchung ist nur das ungemischt Französische, dialectisch kommt das *i* auch vor tonlosem *s* vor. — Ursprüngliches *ss* und *cs* verhält sich anders als tonloses *c*; aus \*bassiare wird baissier, aus coxa cuisse, aus messionem moisson.

sich zuerst in sanftes englisches th verwandelt; vgl. ZFRP III 476. Vgl. auch über i statt t RS I, 600. III, 140. III, 600. 613; gcmeint ist nicht dass t direct in i übergehe. Es wäre nach unserer Auffassung ein Irrthum, wenn man in dem i von raison das y des lat, ratjonem sehen wollte; wäre dem also, so könnte es auch in dem prov. und span. razon nicht fehlen. In raison ist das i vielmehr secundär und aus dem d-Element der Gruppe dz hervorgegangen. Nur so erklärt es sich, dass im Hebräisch-Französischen Glossar tonloses c durch z = ts bezeichnet ist, das t-Element also crhalten ist, während gleichzeitig tönendes s aus c (ty) nach parasit, i ebenso durch r wiedergegeben wird wie tönendes s aus ursprünglich lat. s, mit andern Worten der d-Laut hier geschwunden ist. Ich glaube daher nicht mit Joret 117, dass Leodegar 6, 5, 32, 4 z in raizon noch wie dz lautete; dagegen ist man berechtigt für z im Fremdwort Sarrazin und sarazineis (so immer im Roland) den Lautwerth dz anzusetzen; die französischen Lautgesetze würden zu Sarraisin geführt haben. Im Bagnard (Rom. VI 402) wird das Wort noch Xaradzin gesprochen (vgl. vejin = vicinus); da es Zauberer bedeutet, muss es alt sein. Denselben Lautwerth nehme ich auch für z in Sarraguzeis und palazin (Roland) in Anspruch. Dass gerade in diesen Wörtern wo parasitisches i fehlt, z geschrieben wird, kann nicht wohl auf Zufall beruhen. Der Wechsel zwischen c und z in Sarraguzeis und Sarraguce scheint durch die Stellung vor und nach dem Ton hervorgerufen zu sein. Endlich sei bemerkt, dass che richece zu richeise, richoise ward, c, das ist ts, sieh zu dz abschwächen musste und dass, wie es scheint, auch hier y aus d hervorging.

IV. Larrecin, sospeçon, norriçon. Afrz. larrecin, findet seine Erklärung in dem von Neumann S. 82 Gesagten. In latrocinium fiel zunächst das vortonige o aus, in Folge dessen c nach Consonant tonlos wurde; darauf wurde zur Stütze der Consonantengruppe tre ein e eingeschoben. Ebenso erklärt sich das e in hameçon. Warum gab aber partitionem parçon, während sich im Tumbeor Nostre Dame Rom. II v. 158 taureçon findet als Deminativ von tor (taurus)? Afr. sospeçon wird man richtiger von suspectionem ableiten als von suspēcionem, aus dessen langem  $\bar{\imath}$  das prov. sospeisso wenigstens sich nicht er-

klärt; vgl. ZFRP VI 435. Eben dort machte ich auch auf eine Schwierigkeit aufmerksam, auf welche die Deutung des afrz, fem, norricon von nutritionem stösst. Das von Darmesteter Rom. V 156 gar nicht erwähnte norricon ist die üblichere Form; norrecon, mit einem aus i geschwächten e wie im wallon. ireson statt erisson, scheint besonders im Osten vorzukommen (vgl. O. Siemt, C vor e und i im Picardischen S. 22 und 23). Fiel in nutritionem vortoniges i aus, so erwartet man nach Einschub eines euphonischen e nur norrecon; fiel aber i nicht aus wie in domnizelle, so wäre nourrison mit sanftem s das allein richtige. Ich habe ZFRP VI 436 als Etymon nutricationem vorgeschlagen, das G. Paris Rom. XI für inadmissible hält. Es verstösst allerdings gegen das Darmesteter'sche Gesetz über den Nichtausfall des vortonigen a. Allein es fragt sich, ob jenes Gesetz eine absolute Giltigkeit beanspruchen kann. Man trifft immer nur merveille und moustier, wofür man nicht ohne weiteres als Grundform \* miribilia \* monesterium ansetzen darf; sevrer, das man nicht auf ein unerwiesenes \*seperare zurückzuführen berechtigt ist, kann durch stammbetontes sevre (separat) beeinflusst sein. Auch vergogne weicht ab.

V. Maçon, cosson, acier. Neumann fragt S. 90, wie sich maçon aus \*macionem erkläre. Sieht man von der Gruppe cy + c ab, in welcher cy sieh wie einfaches c verhielt, und ausserdem von den Verbalformen, die der Wirkung der Analogie ganz besonders ausgesetzt sind, so haben wir nur ein sieheres Beispiel für die Behandlung von cy vor dunkeln Vocalen und vor dem Ton, das ist aucionem = oison. Darnach erwartet man macionem = maison. Neum. vermuthet in maçon liege Analogiewirkung eines einmal vorhanden gewesenen, dann verloren gegangenen mace = macio vor, 1) und beruft sich auf die Nominat. dace, dédicace, preface, estrace etc. Jene nicht leicht zu erklärenden Abstracta, die im Romanischen als Parallelbildungen zu den Formen auf -ionem auftreten, 2) können sehwerlich als Zeugen für die Existenz eines alten mace an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) N. schlägt dieselbe Erklärung für *hérisson* vor, was unnöthig (vgl. oben II) und unmöglich ist, da das Lateinische kein *ericio*, *onis* hatte.

<sup>2)</sup> Ich gebe hier ein Verzeichniss solcher Doppelbildungen:

gerufen werden. Ich glaube, dass dieselben verschiedenen Ursprungs sind und berichtige hiermit das ZFRP VI 442 Gesagte. In dace préface, générace sehe ich jetzt mit Groeber gelehrte Bildungen. Unzweifelhaft ist dies für dédicace, das nach den Lautgesetzen etwa deiace geworden wäre. Doch glaube ich nicht, dass die romanischen weiblichen Wörter auf -e und -a eine getreue Wiedergabe des lat. atio sein sollen; e in dédicace und besonders a im it. dazia, rätorom. lètza können nicht lateinischem o entsprechen; es hat vielmehr eine Umbildung nach der 1. und 2. Declination stattgefunden, wodurch sich das Nebeneinanderbestehen der männlichen und weiblichen Sub-

```
( dazia it. 1)
                           m. dazio it.
             dace afr.
dedicazione it. dédicace fr.
prefazione it. préface fr. m. praefazio it.
contencon afr. contenza it. m. contenz afr.
stazione it.
                              m. stazzo it. 2)
doccione it. doccia it.
                          m. doccio it.
                         f. dois afr.
                         f. dotz prov. 3)
(lavationem) lavasse fr. lavaci prov.4)
résurrection
                           resurrexi altsard.
f tison fr. ?stizza it. tizzo it., stizzo it. ?stizzone it. tiz rätor.")
             chasse fr.
(captionem) caecia it.
                         m. pourchaz afr.
lecon
             letza rätorom. 9)
(tectionem)
décollation décolace afr. 5) decollaci prov. 6)
liaison liasse fr.7)
estracion afr. estrace afr.
génération générace afr.
acclamation les acclamasses wall. 4)
(districtionem) détresse
dissension . . . dissense afr.
confession . . . . confesse
condition . . . . condise afr. 8)
```

¹) Bandi Lucchesi S. 13 und 125. ²) venet. stazio Archiv. glott, it, III 259 und 260. ³) frz. und provenç. ist das genus auffällig; aber auch it. m. doccione weicht ab. EW I v. doccia wird dem it. und frz. Wort der Nomin. ductio zu Grunde gelegt. ¹) A. Tobler, Goett, gel. Anz. 1872 S. 1901 A. ¬) O. Siemt l. l. °) Prise de Damiette Biblioth. d. l'Ee. des Chartes Bd. 38, 346. ¬) HeV 976. 8) Histoire de la ville de St. Omer p. Giry LXI. °) im Münsterthal üblich nach einer Mittheilung von Herrn Seminardirector Largiadèr in Strassburg.

stantiven erklärt. — Andere Wörter sind als Verbalsubstantiva aufzufassen, confesse, tence, chasse, pourchaz. Noch andere gehen auf vulgäre Formen auf -tium zurück — eine Thatsache. die durch das neuerdings urkundlich zweimal nachgewiesene ductium ausser Frage gestellt ist. Aquae ductium findet sich C. J. L. VII 142 in einer Inschrift aus der Zeit des L. Septimius Severus; aquae ductium liest man auf Fragm. 45 der Forma Urbis Romae Regionum XIII (hrsg. von H. Jordan, Berlin 1874; die Forma ist zwischen 203 und 211 n. Ch. entstanden, vgl. S. 7). Man wird demnach die italienischen Formen doccio. doccia nicht mehr mit Diez EW I als Verbalsubstantive von \*ductiare auffassen; auch das prov. und altfrz. Wort geht auf ductium und nicht auf den Nomin, ductio trotz des weiblichen Genus, ist doch auch das ital. doccione masculin. Da ein vulgäres ductium neben ductus und ductio gesichert ist, da ferner ein ähnliches Beispiel in dem terrimotium der Appendix Probi vorliegt (Keil, Grammatici Latini Band IV 198, 32), so ist die Möglichkeit wenigstens nicht ausgeschlossen, dass es neben titionem ein titium gab, mit Hülfe dessen allein ein Verbum wie atisier befriedigend erklärt werden kann; denn unzulässig ist es mit Suchier Reimpredigt 66 Verba von lateinischen Nominativen (statt vom Wortstamm) abzuleiten. 1) - Man sieht, dass dieses alles kein Licht auf die Entstehung von maçon wirft. Diez leitet das Wort von marcus Schlägel ab und nimmt Ausfall des r an. DC erwähnt neben macio noch mattio, mactio, marcio. Ferner erinnere ich daran, dass im Prov. manso Flamenca 3389, im Picard. manchon (s. Littré), in den Dialecten von Vionnaz und Val d'Illiez (S. 65, 64) in der romanischen Schweiz manfon und mandon vorkommen. Dass n einfach vor c eingeschoben sei, ist eine willkührliche Annahme; kurz, das Etymon bleibt dunkel, und es ist kaum zweifelhaft, dass macon nicht auf \*macionem mit einfachem c zurückgeht.

Für fr. cosson (it. cozzone) ist als Grundform nicht das bei

<sup>1)</sup> Dass es von demselben Verbum ein Verbalsubst. mit männlicher und eins mit weiblicher Form geben kann beweist it. stimo und stima, tiro und tira. Im Französischen erscheint eins von beiden in Verbindung mit einer Präposition: chasse pourchaz, tence bistenz contenz, (vgl. pelice und surplis).

Plautus vorkommende cocio, sondern mit Diez EW I das von Festus überlieferte coctio anzunehmen.

Aehnliche Schwierigkeiten wie macon bereitet acier von \* aciarium. Nach oison erwartet man aisier. N. fragt, ob sich acier den Adjectiven acerin, acéré anbequente. Aber diese sind augenscheinlich von acier gebildet; und hätte nicht ein lateinisches aciarinus aisrin, airin werden müssen? In den meisten romanischen Sprachen entspricht in diesem Wort dem cy ein tonloser Laut; nur das altspan. hat azero mit tönendem z (s. S. 100), das demnach sicher auf \*aciarium beruht. Für das Frz. scheint nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten zu bleiben. Entweder wurde in der Gruppe  $a + cy + \acute{a}$  cy zu tonloser Spirans (es wurde sehon oben bemerkt; dass es an entscheidenden Analogien fehlt 1)) - oder acier geht auf acciarium mit cc, dessen Entstehung erst erklärt werden müsste. Indessen fragt es sich, ob nicht acies oder viehlmehr \* acia in der ältesten Zeit allgemein in den romanischen Sprachen erhalten war, wie es thatsächlich im Altportugiesischen nachweisbar ist. Französisch wäre acia zu ace geworden, wovon acier eine regelmässige Ableitung wäre.

VI. Gelehrte Bildungen und Lehnwörter. Es wäre zwecklos ein ausführliches Verzeichniss gelehrter Bildungen und Lehnwörter zu geben; man vergleiche Neumann S. 83. Nur auf einige Wörter der alten Sprache sei kurz hingewiesen. Gracieux, précieux, patient, délicieux erweisen sich schon deshalb als gelehrt, weil im Vers das i immer als volle Silbe gilt.

Chev. a. ly. 1879 ovré a pierres precieuses

qui fet les genz plus gracieuses

Suchier, Reimpr. d'estre paciënt

Brandan 1735 d'arbres, de flurs delicius

Das Subst. médecine ist HeV immer mit z geschrieben 375, 1130, 642; dagegen mezinets mit z 318; ebenso spanisch medicina, melezina.

Merkwürdig ist vėziė, das man als halbgelehrte Bildung bezeichnen kann, da es einerseits tönendes s hat, andererseits

<sup>1)</sup> souricière kommt erst spät vor und geht sehwerlich unmittelbar auf lat. \* soriciaria zurück.

das i als volle Silbe zählt; das eigentlich volksthümliche Wort war wohl voiseux (vitiosus).

Chev. a. l. 2417 molt sage et veziee et cointe Renart (ed. Martin) IX 1151 amenez conme veiziez

IX 1710 et Renars conme veziez vgl. 2088 XI 2373 molt fu voisies. En apert

2 silbig nur als Eigenname V<sup>a</sup> 1203 Brisebois, Fricans et Voisiez
Dass Wörter wie barbiche, bretèche, guenuche, caniche nicht
mit den Suffixen -icius, -ucius etc. zusammengesetzt sind, zeigt
Joret S. 99; als italienische Lehnwörter setzt er bravache,
corniche, cartouche an; den schlagendsten Beweis jedoch dafür,
dass in Fremdwörtern lat. cy frz. zu ch werden kann, liefert
féliche = port. feiliço.

VII. Tönende Spirans nach Consonant. In der Regel steht tonlose Spirans nach Consonant, \*abantiare giebt avancer. Es fragt sich, ob nicht auch Abweichungen zu verzeichnen sind. Nach Joret 118 A 2 spricht man noch heute in Berry saulzaie (sauzaie). Ein anderer Fall betrifft éclairzir, das HeV wiederholt und immer mit 7 schreibt, 11, 638, 708, 763; ebenso ekurziret (obscuraverunt) 839, 880. Dagegen nur mit z efortsa 854, 473, 873, 1147; noirtsit 1108; akortsant 980. Eclarzir mit z begegnet nicht selten in Texten. In der Magdalenenlegende, die nach der Untersuchung A. Schmidt's von Guillaume, le elere de Normandie, verfasst ist, findet sich Rom. Stud. IV 533, v. 550 in der Hs. esclarzir; der Herausgeber setzt esclarcir in den Text. Auch in dem von Reinsch veröffentlichten Gedichte Guillaume's Les Joies Nostre Dame findet sich ZFRP III 218 v. 568 dieselbe Form; man vgl. ferner esclarzit le jor im Poitevinischen Pseudo-Turpin ZFRP I 275, 2 und Burguy's Glossar. Oscurzir kann ich aus keinem Text belegen. Sollte sich herausstellen, dass solche Formen nur in einem bestimmten Bezirk der Oil-Sprache vorkommen, so würden wir ein Mittel erhalten, die Herkunft des HeV genauer zu bestimmen. Zuletzt sei darauf aufmerksam gemacht, dass wenn Bildungen wie éclairzir, noircir auch noch nicht in befriedigender Weise erklärt sind (möglicherweise sind dieselben nach den Prototypen von Verben wie amincir, adoucir, rancir, farcir, in denen c etymologisch berechtigt ist, gestaltet), es doch

feststeht, dass das c jener Endung auf lateinischem c beruht, da das HeV in noircir c durch z wiedergiebt. Dass c eine Neigung hat, gerade nach r tönend zu werden, zeigt sich auch sonst; man achte auf prov. esclarzir S. 60, span. arzones S. 70, schweiz. laze (laricem) S. 50.

### B. C nach dem Ton.

VIII. Der Lautwerth des auslautenden z und s in den Wörtern auf -cem -cium -tium. Dass in feiz (vicem), berbiz, braz etc. z = ts ist, möchte heute von den meisten Romanisten anerkannt sein, wenn man sich auch über das s des afrz. pais, pris (pretium) weniger klar sein dürfte. Zwei hervorragende Forscher sind jedoch der Ansicht, dass z und dann selbstverständlich auch s tönend waren. Sehuchardt bekennt sich zu dieser Auffassung, da er sich l. l. gegen das Neumann'sche Gesetz auf afr. pais, vois beruft; und W. Foerster sagt ausdrücklich Rom. Stud. IV 52 A "vocem, crucem, nucem müssen ebenso regelmässig vois, crois, nois geben (gelindes s. vgl. noisette, croiser), wie pacem: pais (s weich, apaiser), nidacem: niais, irais u. s. w. Woher kommt es, dass altfrz. Orthographie pais, aber voiz, croiz, noiz, da der auslautende Sibilant sicher weich ist?" Auch Joret nimmt 273 A. 1 an, dass im Roland und Oxforder Psalter auslautendes z tönend war. Es wird demnach nicht überflüssig sein, die Beweise für den tonlosen Laut zusammenzustellen. Ich meine selbstverständlich nur, dass z und s tonlos waren, wenn das Wort für sich allein ausgesprochen wurde oder am Ende eines Satzes stand. Mitten im Satze wurde s wenigstens behandelt wie im Inlaut eines Wortes; es verstummte (wann, ist noch nicht ermittelt) vor Consonant und wurde tönend vor Vocal; dass sich z in braz, voiz ähnlich verhielt, scheint mir wahrscheinlich.

- a) Im Chev. a. l. reimen Wörter, deren z=cem ist, mit solchen, in denen es für ursprüngliches ts steht: 165 doiz (ductus): voiz (vocem); 4643 foiz (vicem): destroiz (districtus).
- b) Im HeV 517 ist peiz (picem) mit z geschrieben, während, wie sehon oben bemerkt wurde, in allen Fällen, wo s sicher tönend ist, z gesetzt wird. Der Laut ist derselbe wie

für anlautendes c in cerchier, das 335 ebenfalls mit z bezeichnet ist.

- e) In den Wörtern, die schon in der ältesten Sprache s statt z haben, 1) ist das s tonlos. Im HeV sind palais 418, 596 und pris (pretium) 894 mit w, nicht mit r geschrieben.
- d) Vereinfacht sich ts zu s, so ist von vornherein wahrscheinlich, dass letzteres tonlos war. Diese Vermuthung wird durch die zweite der von Darmesteter Rom. III herausgegebenen Elegien aus dem Vatican bestätigt, in der VIII, 1 vois '(vocem) mit w geschrieben ist, während auch dort tönendes s nur durch r ausgedrückt wird. Auch die in anglonormannischen und lothringischen Texten aufstossenden Schreibweisen croice (erucem). nece (nepos), voisce (vocem), tace (taceo), solace (solacium) sind nur dann verständlich, wenn man annimmt, dass das auslautende s tonlos und seharf gesprochen wurde; man vergleiche Destruction de Rome (Roman, II) 1078, 1476; Dialog. anim. et ration. Rom. V, 5, 15; Roman. IV 378.
- e) Die Accusative feit (vicem), croit (crucem) St. Auban 574, 1185 setzen Nominative feits, croits voraus. Die einfachste Erklärung giebt Uhlemann Rom. Stud. IV 606; man habe nach Analogie der Worte, die im Nominat. z, im Obliquus t aufweisen (droiz droit), auch bei Substantiven, die keine Dentalis als Stammauslaut hatten, einen Obliquus auf / gebildet. Ob jedoch diese Deutung auf alle Fälle anwendbar ist, ist sehr fraglich. Roman. VI 20 findet sich in burgundischen Texten der Reim comant (cuminitio): romant (romancium), und ibid. 30 v. 111 das Adv. toint (= frz. toinz); auch Lyoner Alegne Yzopet 2685 loint: oint (ungit).2) Ueber einen ähnlichen Vorgang im Provençalischen vgl. S. 70.

Noch im 16. Jahrhundert betont Palsgrave (Esclareissement de la langue française S. 24), dass s, x, or z beyng te last

<sup>1)</sup> Palaiz begegnet nicht selten, ich vermag jedoch nicht durch Reime zu beweisen, dass der letzte Consonant je wie ts gesprochen wurde.

<sup>2)</sup> Dass der unmittelbare Uebergang von z in l (d) lautlich möglich ist', beweisen die von Suchier ZFRP 1 570 beigebrachten Fälle aus dem Pariser Psalter sudplunter, sudpuied, nod, seiéd, cornéd, wo d aus z entstanden ist; aus der Estoire de seint Aedward le roi die Endung der 2. Plur. -ét st. éz, devét, enpernét, entendét.

letters in a frenche worde, lese never theyr sounde, if the worde next following be nat the cause therof. Es werden dann Wörter namhaft gemacht, in denen die auslautenden Consonanten nur schwach lauten (shalbe but remissely sounded), aber ausdrücklich sind s, x, z ausgenommen. Ja, es ist sehr die Frage, ob dieses s, x, z tönend werden musste, eh' es verstummte, und ob Joret in seiner Abhandlung über den Patois normand du Bessin (Mém. de la société de linguist, III 229) mit Recht sagt "à la fin des mots le c palatal transformé en sonore est devenu muet dans  $c\bar{a}(s)$  (calcem), croué (crucem), gnė(s) (nidacem)." Dieselbe Frage ist von Mall im Computus für auslautendes t aufgeworfen und verneint worden. auslautendes s (z) sich vereinzelt noch heute in der Schriftsprache oder in Dialekten gehalten hat, klingt es scharf, was für die Fälle, in denen es verstummte, gegen den Durchgang durch den tönenden Laut spricht. Man beachte frz. dix, six gegenüber voix, croix; wall. bress (bras), puss (puits), amass (amas), ami oder amiss (amicus) (nach W. Altenburgs auf S. 60 näher besprochenen Programmen III 18). Ebenso verhält sich das Neulothringische.

Wenn Foerster den tönenden Laut des s und z in pais, croiz durch den Hinweis auf paisible, croiser stützen will, so hat er nicht beachtet, dass in pais, croiz lat. c im Auslaut, lin croiser, paisible dagegen im Inlaut steht, und dass ein und derselbe Buchstabe im Anlaut, Inlaut und Auslaut ganz verschiedenen Gesetzen unterliegt. Das Französische widerstrebt mit den andern romanischen Sprachen (nur das Spanische macht, wie es scheint, eine Ausnahme) und mit dem Deutschen den tönenden Consonanten im Auslaut. Nur so erklärt sich lad. croš neben cróžes, larš neben lárži, piažér neben piaš, Formen, die sich Joret S. 100 A. 2 nicht recht zu deuten weiss. Ist das Gesagte richtig, so wäre es ein Fehlschuss, das Entstehen scharfer Spiranten im Auslaut dem Einfluss des Tones zuzuschreiben. Der Grund der Erscheinung ist vielmehr darin zu suchen, dass tönende Consonanten im Auslaut schwieriger zu sprechen sind als im Inlaut.

Steht es demnach fest, dass lat. c, ty, cy auslautend zu tonlosen Spiranten wurden, so steht doeh nichts der Annahme entgegen, dass dieselben verschiedener Art waren. Das s in

pais lautete, wie gesagt, anders als das z in voiz oder croiz, und andererseits berechtigt das unter II erwiesene Ableitungsgesetz zu dem Schlusse, dass der Klang des z in croiz von dem des z in braz, laz verschieden war. 1)

IX. Ce(i) im Inlaut. Da die auslautende tonlose Spirans der Wörter auf -cem, -ci der Einwirkung des Tones nicht beigemessen werden kann, so kann nur inlautendes ci zu Gunsten des Neumann'schen Gesetzes beweisend sein. In Folge der eigenthümlichen französischen Auslautgesetze kommt ein solches ci im Inlaut nur in Verbalformen vor, da nourrice und génisse augenscheinlich nutricia und \*junicia sind. In luisent, nuisent, plaisent kann aber wiederum das tönende s durch Analogiewirkung von plaisons, nuisons hervorgerufen sein, so dass es für das so wichtige Verhalten von ce(i) nach dem Ton an entscheidenden Beispielen fehlt — wofern nicht ein solches in den noch unerklärten Conjunctivformen menjuce, menjucent

<sup>1)</sup> Es sei hier die Frage aufgeworfen, ob nicht dialectisch aus gutturalem c im frz. Auslaut s hervorgehen konnte. Dass auch in den Wörtern auf -īcum (wie in denen auf -acum, und -ĕco) c nicht spurlos schwand, zeigen die Reime in Benoîts Chronik 38751 enemic : Everwik (vgl. H. Stock, Rom. Stud. III 483) und im Bestiaire de Gervaise Roman. I v. 755 formiz (Nomin. Singul.): petiz; 816 furmiz: diz (dicta), dazu noch 803; im Obliquus fourmi 802. Im Serm. d. sapient. findet sich der Oblig. anemis 289, 30; 290, 17; 294, 7; 69, 14; der Oblig. fromis 293, 6. Nach Settegast ZFRP III 464 A. 1 steht amic, enemic ebenfalls in einer picardisch gefärbten Hs. des Prosaromans über Jul. Caesar von Jean de Thuin. Ebenso gut konnte auch das c von dico, duco in s übergehen. Menjus (manduco) Rom. VII 427, contredis (dico) Aiol 4065, der einzige Fall in diesem Gedicht von s in der 1. Singul., je dis (dico) Ju de le Capete Martinet Rom. X v. 534 (die Hs. ist aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jhrh.), wo man freilich auch je suis 416 und je sais 458 antrifft. Ich bin noch immer der Ansicht, dass sieh in der älteren Sprache wenigstens das s der 1. Sing. nicht durch Beeinflussung der 2. Pers. erklären lässt, aber ich glaube nicht mehr, dass es sich ausschliesslich aus dem picard. c in commanc, renc, mec entwickelt hat, wie ich Rom. Stud. V 709 vermuthete. Man muss der Quellen mehrere annehmen; für eine solche halte ich das c in duco; eine andere scheint das y in venio gewesen zu sein; viens (venio) begegnet schon friih; ebenso g in plango, me plainz je Poitev. Pseudo-Turpin 297, 14. Gegen die Annahme W. Foerster's (Aiol u. Mirabel, 2. Theil, 2. Heft S. 411) c sei in commanc, renc guttural, spricht die Thatsache, dass in angrenzenden Mundarten in eben denselben Wörtern z und s an Stelle des c tritt; vgl. Rom. Stud. V 708.

von manduco zu suchen ist. Ueber dieselben sehe man Willenberg Rom, Stud. III 440 und Cornu Rom, VII 427 nach. Menjuce kann weder von mandücet kommen, das menjuist gegeben hätte, noch nach Uebertragung der Conjunctivendungen -am, -as, -at auf die 1. Conjugation von mandicat, woraus manjue geworden wäre. Es fragt sich, ob nicht von der 3. Plural, menjucent auszugehen ist. Nimmt man mit Neumann an, dass nachtoniges ce tonlose Spirans gab, so wurde aus latein. mandücent regelrecht menjucent: die 1. Sing. und 3. Sing. wurden nach der 3. Plur. per analogiam gebildet; unregelmässig bleibt freilich menjust statt menjuist. Auf den Einwand, warum menjucent nicht zu menjuisent wurde, wie lucent zu luisent, placent zu plaisent, lässt sich erwiedern, dass mangier keine Formen mit tönender Spirans bietet, nach denen menjucent hätte umgebildet werden können und dass eine derartige alleinstehende Form sich sehr wohl der Analogiewirkung der Verben plaisir, luire, nuire entziehen konnte, - Schliesslich noch die Bemerkung, dass in onze, douze, treize Assimilation des c an tönendes d vorliegt, dass also auch diese Wörter die Streitfrage nicht entscheiden können.

X. Die Behandlung des e nach und vor c, ty, cy. In einer Reihe von Worten ist die Geschichte des palatalen c eng verknüpft mit der des e (e und e). Um einen klaren Einblick in die erstere zu gewinnen, müssen wir die Bedingungen untersuchen, unter denen e frz. zu i wird. Fasst man die Ergebnisse der Forschungen von W. Foerster, Thomsen, Groeber, Cornu und andern Gelehrten zusammen, so lassen sich folgende Regeln aufstellen:

- a) y + e (diphthongirt ei) = iei = i
- b) e (diphthongirt ie) + y = iei = i.

Hierbei ist es gleichgültig, wie sich das y entwickelt, aus lat. i, c oder y. Nach a erklären sich plaisir (aus plaisieire), cire (aus cieira), pays; nach b dis (decem, aus dieis), pris (pretium, aus prieis).

Bei veränderter Stellung des y-Lautes ist das Ergebniss ein anderes:

- a) e (diphth. ei) + y = eii = ei
- b)  $y + \varepsilon$  (diphth. ie) = iie = ie.

Nach a erklärt sich feiz (vicem), peiz (picem); das parasitische i das sich aus c loslöste, verschmolz mit dem Diphthongen ei ohne denselben in i umzuwandeln, genau wie in tei aus tegem = tei + y. Nach b ist muittier zu beurtheilen (mutyérem = mutyier) und ciel (caclum = cetum = citetum, vgl. cire). Das Gesagte gilt für e nur insofern es nicht in Position steht. Ist einer der positionbildenden Consonanten ein y (c oder g), so tritt Diphthongierung zu ie ein, und zwar kann dieselbe nur dem Einfluss des y zugeschrieben werden, da sonst e in Position nicht diphthongirt: pièce (\*petia, oder \*pettia?), nièce (neptia), tierz (tertius); man vergleiche mieldre (melior), vietz = velyum = veclum.

Interessant ist, dass cy sich hier anders verhält als vy. Vor ty tritt Diphthongirung ein, so pièce aus petia, vor cy dagegen wird e zu i, épice (species), Grice (Graecia) Guttice (Gallaecia), nice (nescius). Ein ähnlicher Gegensatz besteht zwischen ty und ny, zwischen armin (armenius), engin (ingenium), sire (senior) und mieldre (melior), viell (veclum). — Venise ist nicht Venčtia, sondern das norditalische Veniegia = Veněsia, s. das Norditalische.

Den gegebenen Regeln fügen sich afrz. tapiz (tapetium) und fs (feei) nicht. Tapetium musste tapeiz werden; man wird jedoch annehmen dürfen, dass gr.  $\tau a\pi i \tau \iota o \nu$  ( $\eta = i$  gesprochen) dem französischen Wort zu Grunde liegt.  $^{1}$ ) Da classisches  $\bar{c}$ 

<sup>1)</sup> Aehnlich parchemin aus περγαμήνη = pergamini und vielleicht eglise aus ἐχχλησία; jedoch ist letztere Deutung wegen der in den andern romanischen Sprachen vorkommenden chiesa, iglesia, igreja, gleiza nicht sieher. Ital. chiesa lässt auf e sehliessen. Was die Jotacirung des  $\eta$ betrifft, so weist Fr. Blass in seinem Buche über die Aussprache des Griechischen Berlin, Weidmann 1882 nach, dass n wenigstens bei den Gebildeten bis in das 4. Jahrh. nach Chr. wie langes, offnes e lautete, während in der Aussprache des Volkes schon früher ein Schwanken, namentlich in der Richtung nach i eingetreten zu sein scheine. - In venin wurde Suffix -enum an die zahlreichen auf in, poussin, sarrazin, raisin angebildet. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, allen andern Abweichungen nachzuspüren und zu untersuchen, ob und in welchen Fällen die Foerster'sche Vocalsteigerung anzunehmen ist. Nur noch eins. Im afr. dizisme, centisme ist -isme nicht esimus (vgl. carême = quadragesima), sondern ein aus decimus, undecimus abstrahirtes Suffix ecimus, ähnlich dem aus septimus abstrahirten - imus in oidme (\* octimus)

und i Vulgärlateinisch e klingen, so hätte feei zu feiz umgestaltet werden müssen, wie pieem zu peiz, vieem zu veiz. Fis erkläre ieh nicht mit Foerster durch die noch immer zweifelhafte Einwirkung des folgenden i, sondern mit Groeber ZFRP VI 174 durch Analogiewirkung der zahlreichen regelrechten Perfecte auf -is, dis (dixi), mis (misi), -struis (struxi), -duis (duxi), escris (scripsi), ris (risi). Brebiz geht auf \*berbicem, wie it. berbice zeigt; berbecem hätte sieher berbeiz gegeben, da es dasselbe e hatte wie pieem, vieem.

XI. Die Wörter auf -atium und -acium, -utium und -ucium. Wie erklärt es sieh, dass man afrz. immer putais findet neben braz, taz, sotaz? Einfach daraus, dass -atium zu ais wurde, \*bellatium zu belais, 1) (vgl. bellezour Eul.), patatium zu patais (pataico in einer Urkunde aus dem Jahre 692 n. Chr. Schuch. Vok. II 530), -acium aber zu az²): taz aus taqueum = tacium und sotaz aus sotacium. Die meisten Romanisten schreiben zwar sotatium, dies ist jedoch ein nackter Barbarismus, wie Lachmann zum Lucrez S. 348 bemerkt "barbare qui per t scriptum exhibent, cum tamen mendatium nemo probet." Noch in den Inscriptiones Africae Latinae C. J. L. VIII, Pars prior, findet man das Wort nur mit c: sotacio 9048, 6;

<sup>1)</sup> Belais kann ich nur einmal belegen, aus der bei Diez Altroman. Sprachdenkmäler S. 22 eitirten Stelle aus Raoul de Cambrai S. 96, es fehlt bei Godefroy. Das bekannte plautinische bellatula Casina 712 ist im Codex Ambrosianus belliatula geschrieben; auch Rudens 463 ist nach dem einstimmigen Zeugniss der Palatini belliata zu bessern; vgl. Studemund Hermes I 300. Belliata, das wahrscheinlich von bellus gebildet ist, wie ampliare von amplus, unterstützt die Deutung die Littré vom afrz. ampleis gegeben hat (s. Godefroy), das er aus \*ampliatius entspringen lässt; vgl. dazu Diez, Kleinere Arbeiten und Recensionen ed. H. Breymann S. 204.

 $<sup>^2</sup>$ ) Ich kann W. Foerster nicht beistimmen, wenn er Rom. Stud. IV  $52~\Lambda$ . sagt "Im afr. ist Hauptregel, dass  $\dot{a}^{\ l}_{\ c}i$  + Endungsvoeal Position macht und daher a unverändert bleibt und der Sibilant scharf ist, während  $\dot{a}cem=ais$  (s weich); also grace, place, espace, tace, place (conj. taise, plaise unregelmässige, analogisch gebildete Formen) face, menace, euirace . . sowie soulaz, braz, laz, faz (facio — fais ist unregelmässige, analogisch gebildete Form), haz (\*hatio), väaz, seaz. Einzige Ausnahme ist palais, als wenn es von paläsium oder höchstens von paläcem käme."

solacia 2756, 5; 4071, 10; solaciulum 7427, — Die scheinbaren Abweichungen finden auf die eine oder die andere Weise ihre Erledigung, Fais (Facio) neben faz ist eine analogisch gebildete Form wie tais und plais; ebenso gis (jacco, schon Brandan 1417) aus giais, gieis: chien (canem) reicht zur Erklärung nicht aus; man vergleiche chier (cacare) und Ortsnamen wie Fleury (Floriacum), wo a zwischen doppeltem i-Laut zu i wird, s. Ascoli Archiv. glott. III 72. - Echalas wird EW II auf carratium zurückgeführt. Die Schreibung der Lex. Long. beweist jedoch nichts. Da das Wort vom griech, γάραξ, γάραχος abgeleitet wird, so muss es carracium gelautet haben. Dem entspricht die Gestalt, in der es in einer Charte du Beauvaisis aus dem Jahre 1158 (Rom. II 378) erscheint: "virgas ad vincas sustentandas quae vulgo hescaraz appellantur." — Haz (\*hatjo) ist deutsch, und der Beweis fehlt, dass deutsches ty wie lateinisches behandelt wurde; espace endlich (spatiam) ist gelehrt, wie das erhaltene s und das auslautende e zeigen; in gelehrten Wörtern auf -tium aber wird ty gleich cy behandelt; vgl. edifice, vice.

Eine Parallele zu palatium, solacium bieten, wenigstens insofern die Entwickelung des parasitischen i in Frage kommt, puteus und lucius (it. luccio, der Hecht). Ersteres wurde zu puiz, letzteres zu luz; luz findet sich in einem Fragment von Aimeri de Narbonne Romania 1X 518 Z. 10 und bei Stengel, Ausgaben und Abhandlungen 1V S. VI Z. 2 v. u.; ib. S. 74 Z. 9. Entwickelung von parasitischem i in der Formel Betonter Vocal + cium kommt überhaupt nicht vor, natürlich abgesehen von analogisch gebildeten Verbalformen wie fais (facio).

Schliesslich sei daran erinnert, dass wir oben § II auf einem ganz andern Wege zu dem Schlusse kamen, dass der auslautende Spirant in Wörtern auf ty anders gelautet haben müsse als derjenige in den Wörtern auf cy, und dass Mussafia für's Catalanische einen durchgreifenden Unterschied in der Behandlung beider Gruppen nachgewiesen hat. 1)

<sup>1)</sup> Hier einen Ueberblick über die Entwickelung der Endungen in den Wörtern auf -cem, -cium, -tium. Es wurden

<sup>-</sup>átium und -ácem zu ais -acium zu az -etium zu is

XII. Die Wörter auf aise. Es sollen die Wörter auf aise besprochen werden, soweit ihre Herkunft sieher ist und sie auf -acia resp. acem zurückgehen. Gerade diese bieten der Erklärung die grössten Schwierigkeiten. In Betracht kommen besonders irais, punais, punaise, niais niaise, und die Substantiva fournaise Brandan 908 und privaise (Latrine), letzteres Renart IX 1725 (vgl. VII 56).

Ceste puour orde et punaise plus que n'est pertuis de privaise.

Ich gehe davon aus, dass fournaise nicht von fornax kommen kann, wie Scheler und Brachet wollen, da fornacem frz. fornais geworden wäre, vgl. prov. fornatz. Man denkt nun zunächst an furnacea, fem. des Adjeet. furnaceis, das das lateinische Lexicon an die Hand giebt. Furnacea hätte jedoch lautgesetzlich zu fournace werden müssen, wie minacia zu menace, platia zu place, limacia zu limace, glacia zu glace. Den lautlichen Anforderungen würde ein Adjectiv. furnatius genügen, das fournais gegeben hätte, wie palatium palais, mit tonlosem s (siehe oben); im feminin fournaise wäre, wie immer im frz., dieses s im Inlaut tönend geworden. Fournaise wäre eigentlich das Feminin. eines Adjectivs, das, wie so oft, als Subst. gebraucht worden wäre. Allein nichts berechtigt ein \*furnatius anzusetzen 1) und furnacius hätte, wie soeben gezeigt wurde, ein mase. fornaz mit einem fem. fornace gegeben. Ich erlaube

-itium (tapitium) zu iz -icium (tortiz Chev. ly. 303) zu iz -ecem zu eiz -icem (cerviz Joies N. D. 297) zu iz

Vergleicht man hiermit voiz, croiz, puiz, so erhellt, dass sich parasitisches i nur vor ce und ty, nicht vor cy entwickelt; unerklärt bleibt, warum palais, pais, pris s, voiz, croiz z haben; vielleicht hat sich in letzteren Worten i erst später entwickelt; vgl. den merkwürdigen Reim: cruz: puz Brandan 1119.

<sup>&#</sup>x27;) Wie es mit der handsehriftlichen Ueberlieferung des Suffixes -acium steht, gestattet mir eine gütige Mittheilung Prof. Studemund's in Strassburg an einem Beispiel zu zeigen:

a) in Plautus Aulularia 465 hat Cod. I gallus gallinacius, die besseren Codices B und D gallinatius.

b) Aulul. 472 giebt I in gallo gallinacio, B und D gallinaceo.

e) Captivi 4, 269 haben B und I pullos gallinaceos.

mir, auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass die Sprache zwar von furnaceus ausgegangen wäre, dass sie aber, um das Zusammenfallen der Adjectivendungen uz, uce mit den häufigen Substantivendungen -az (braz), -ace (menace) zu verhindern, in bewusster Weise und unter Abweichung von den strengen Lautgesetzen acium in ais, aise hätte übergehen lassen. Auf eine ähnliche Erscheinung im Lateinischen machte mich Prof. Studemund aufmerksam: animat und puteat müssten animate und puteule lauten, da diese Wörter eigentlich die Neutra zu animalis, putealis sind; die Sprache hat das e abgeworfen, um das Substantiv vom Adjectiv zu unterscheiden. Fournaise und privaise wären ursprünglich Adjectiva auf -acium gewesen, wie punais, niais, irais; wie zum ersteren etwa flamme, so wäre zum letzteren fosse zu ergänzen. - Jedoch ist diese Deutung zu kühn und zu künstlich. Vom Standpunkt der Lautlehre empfiehlt sich am meisten die Annahme, dass punais irais auf Adjective auf ax, acis zurückgehen. Acem gab ais, wozu man schon früh ein femin. -aise nach der 2. Declination gebildet hätte. Freilich muss es dann auf gallischem Boden ein Adjectivum furnacem neben dem gleichlautenden Substantiv gegeben haben. 1)

Neben punais, privais kenne ich kein männliches Adjectivum mit der Endung -az und nur ein weibliches mit der Endung ace, das ist peonace (pavonacia), stehendes Epitheton ornans in dem Halbvers la keue paonace Fierabras 5008; auch Chev. a. l. 231 vair d'escarlate peonace. Ein Mascul. peonaz kann ich nicht nachweisen. In Boehmer's Abhandlung De colorum nominibus equinorum Rom. Stud. I 256, wo Pferden und Haaren die Farbe beigelegt wird, ist das Masculinum nicht, dafür die Umschreibung com penne de paon gebraucht. Sollte das Masc. fehlen, so geht paonace direct auf lat. pavonacia zurück. — So viel steht nach dem Gesagten fest, dass man fournaise nicht ohne Weiteres auf lat. furnacea zurückführen darf; übrigens widerspricht auch die wahrscheinliche Her-

<sup>&#</sup>x27;) Schwierig ist auch die Herleitung von glaise (terre glaise) von gliteus (s. Brachet): glise: assise R. d. Troie 23022. Ob und in welcher Weise laize (s. Littré) mit latus, breit zusammenhängt, vermag ich nicht zu sagen.

kunft von Adject. furnais, fem. fournaise dem Neumann'schen Gesetze, insofern nachtoniges ee im Inlaut hier tönend würde.

XIII. Die Conjunctive face, plaise, taise, nuise. Neumann hat S. 84 gezeigt, dass die Conjunctive luise, nuise ursprünglich luce, 1) noce lauten mussten und dass die jetzt üblichen Formen durch Analogiewirkung entstanden sind. Die alten place, tace, die später plaise, taise wichen, veranschaulichen uns den Vorgang. Merkwürdig ist jedoch, dass sich nie ein saise, faisions findet und dass auch im Rätoromanischen und zum Theil im Provençalischen facio und faciam anders behandelt werden als taceo und taceam. Warum hier die Analogie nicht wirksam war, das eben gilt es zu erklären. Wenn sich N. auf nfrz. aimer gegenüber lever beruft, so ist die Sache damit nicht erledigt. Für die ältere Zeit darf man solche Willkürlichkeiten nicht annehmen. Darf man vermuthen, dass die zweisilbigen Formen des Conjunctivs von plaire, luire zunächst durch die zweisilbigen des Indic. Pracs. beeinflusst wurden, durch plaisons, plaisez, die sich zuerst die dritte Plur. assimilirt hatten? Im Praes. Indic. von faire waren die drei Personen Plur. ungleichartig, faisons, faites, font, und konnten wohl deshalb keinen Einfluss auf den Conjunct, ausüben.

XIV. Die Wörter auf -itia und diejenigen auf -icium, -icia. Das Latein besass ein Suffix -itia, das zur Bildung von Substantiven z. B. tristitia, und ein Suffix -icius, a, um, das zur Bildung von Adjectiven diente, pellicius, tribunicius. Ein Adjectivsuffix -itius, a, um gab es nicht; vgl. Brambach Die Neugestaltung der latein. Orthographie S. 218. Propitius, primitiae sind als Ableitungen von propitus, primitus zu betrachten. Vereinzelt wurden Adjective mit Suffix -icium sehon im Lateinischen zu Substantiva, so ericius, der Igel, eine Weiterbildung von er (gr.  $\chi \dot{\eta} \varrho$ ), wie dies Bücheler, Rhein. Mus. N. F. 37 Bd. S. 530 auseinandersetzt. Im Romanischen, speciell im Französischen, wurden die Wörter auf -icium als Substant. und Adjectiva verwandt, so pellice (pellicia sc. vestis), postiz

¹) Das von N. angesetzte \*luice verstösst gegen die Regel, dass parasitisches i im Inlaut sich nur vor tönendem s aus c findet.

(\*posticium), Adj. traitiz, voltiz, fem. voltice. 1) Die Sprache behandelt nun die Suffixe -itia einer- und -icium, -icia andererseits in merkwürdig verschiedener Weise. Es ist jedoch nöthig, zuerst von Wörtern wie avarice, matice abzusehen, die gelehrten Ursprungs sind, und ebenso von denen auf -ise, wie franchise, servise, deren Herkunft dunkel ist: beide Gruppen sind im Folgenden Gegenstand weiterer Untersuchung.

Dies die Regel: Suffix - itia wird zu ecc (largesse, noblesse), dialectisch zu eise und oise, Suffix - icium, - icia wahrt das i oder vielmehr bekommt i statt i, obwohl es lautgesetzlich ebenso zu e werden müsste, wie das i von itia. Dies ist der Grund, weshalb man pelice spricht und nicht pelesse. Jaunisse geht auf \* galbinicia, saucisse auf \* salsicia (nicht mit Joret 122 auf salsitia), von einem Adject. salsicius, dessen Existenz durch it. salsiccia, sp. salchicha, die beide auf cy weisen, gesiehert ist. Ebenso steht i richtig in herisson, herisser; in ericius war, wie oben gezeigt wurde, -icius Suffix. Gehört jedoch icia zum Wortstamm, so geht i regelmässig in e über, vicia = vesce, picea = pesse (s. Littré s. v.). 2) Es lassen sich auch sonst Beispiele dafür anführen, dass dieselbe Buchstabengruppe laut-

<sup>1)</sup> Das Femininum des Adject, hat eine auffällige Nebenform auf ie, salle votie Fierab. 2651, broigne treslie Fier. 1009, porte rollie Fier. 4653, faitie Ren. IX 550 (vgl. faitice Passion 67d). Die männlichen Formen endigen nie auf i, sondern nur auf is, tre votis, haubere trellis Fier. 5565, 1483, 1719. Man darf daher nicht mit Suchier Aucass. S. 116 ein vauti ansetzen. Das Femin, auf ie scheint nach dem Mascul, gebildet zu sein, wenn dessen auslautendes s (z hatte sich sehon zu s vereinfacht) vor folgendem Consonant verstummte. Man hörte trelli und machte sich darnach ein trellie zurecht; man schrieb aber immer trellis, weil man daran gewöhnt war, dass auslautender Consonant bald gesprochen wurde, bald verstummte oder, wie Suchier Reimpredigt XL dies ausdrückt, sobald dasselbe Wort bei consonantischem Auslaut anders lautet als vor vocalischem liebt die französische Sprache seit ältester Zeit (wie noch heute) ihm in allen Fällen dasselbe Lautbild zu geben. -Ebenso ist fem. antie aufzufassen von antis (antiquus), ohne f statt antive. Antise Gloss. philol. ist keineswegs lat. \* anticius, wie Scheler sagt, sondern regelrechtes Fem. zu antis (statt des älteren antiz). Ebenso ist in demselben Gloss. santise zu beurtheilen (Treve une citeit santise), wenn es wirklich ein santis (lat. \* sancticius) gegeben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) service (servise), judice (juise) sind halbgelehrte Bildungen; s. unter XV.

lich verschieden behandelt wurde, je nachdem sie Suffix war oder zum Stamm gehörte. So findet man Pieardisch orison (orationem), rovison (rogationem), venison (venationem), aber immer nur raison und saison, was augenscheinlich darin seinen Grund hat, dass -ationem in den ersten Worten als Suffix, in den beiden letzten als Theil des Stammes gefühlt wurde. Aehnliches lässt sich in der Behandlung von -arium -arium beobachten, das als Suffix zu ier, iere wurde, in Worten aber, wo es zum Stamm gehörte, air, aire gab, vair (varius), aire (area). 1) Es dürfte ebenso die Schwächung von ece zu eise auf das Suffix itia beschränkt gewesen und nie in einem Wort wie chevece eingetreten sein. Chevece ist \*capitia (la chevece Ren. I\* 1856; II 147); auf capitium geht chevez Actes Normands S. 108 Z. 10; 109, 15, — das einzige mir bekannte volksthümliche Wort auf -itium.

Auch die andern romanischen Sprachen erhalten das i im Suffix icium, wenn auch nicht so streng wie das Französische.<sup>2</sup>) Aus dem Spanischen führt Diez Gr. II 218 nur corteza (\*corticia) mit e an; sollte das e sich hier wie im ital. corteccia daraus erklären, dass i zum Wortstamm cortic- gehörte? Im Italienischen kommt neben der Form auf icio eine zweite auf eccio vor, die nach RG II 317 eine Angehörigkeit bedeutet und fast stets r zu sich nimmt (uxoreccio Bandi Lucchesi 176). Auch im Provençalischen und besonders im Rätischen (ladernetsch, mordraretsch) kommen Formen mit e vor. — Wie erklärt sich aber dieses i? Soll man dem Foerster'schen Umlaut zufolge annehmen, dass i zu e wurde, dieses e durch den Einfluss des e der Silbe einm zu e gesteigert wurde? Sofort drängt sich die Frage auf, warum eine solehe Steigerung bei dem Suffix ein

Suffix -icia erkennen darf, ist sehr zweifelhaft. Es scheint eine spätere Bildung mit Suffix -issa vorzuliegen: Chev. a. l. 1090 de gent felenesse et angresse. Man vergleiche auch Rom. de Troie 15891 die Substantive traierece: capterece.

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch das S. 100 zum span. cabeça Bemerkte.

<sup>2)</sup> Ob man Ren. 1a 2107 Et voit venir par une adrece Une biere chevalerece Ren. VII 581 Par le cuer bieu, quant tu aresces, Fes tu eschaces jamberesces.

nicht begegnet. 1) Kann dieselbe Ursache, die im Suffix itia die Steigerung des e zu i verhinderte, nicht auch bewirkt haben, dass in icium i tiberhaupt nicht in e tiberging? Man kann, mit andern Worten, zweifeln, ob wir es mit einem rein lautlichen Vorgang zu thun haben und nicht vielmehr, da dieser Vorgang auf die Suffixe beschränkt ist, mit dem Bestreben, -icia uud -itia in bestimmter und unzweideutiger Weise auseinanderzuhalten. Wenn auch ty und cy in mehreren Sprachen verschieden klangen, so muss doch dieses Merkmal als ein zur Differenzirung beider Suffixe unzureichendes aufgefasst worden sein. Im Französischen insbesondere lässt sich ein Unterschied in der Aussprache zwischen ty und cy im Inlaut nach dem Ton nicht nachweisen.

XV. Die Wörter auf -ise. Ich meine zunächst weibliche Substantiva wie franchise, convoitise, amendise, marcaandise, die fast ausschliesslich nur mit dem Suffix -ise vorkommen. Eine Nebenform auf ece giebt es meines Wissens nur zu gentilise (gentillesse) und nach Scheler's Lexique zu accortise (accortesse). Justise allein hat eine Nebenform auf ice (justice). Was justesse betrifft, so scheint es nicht afrz. zu sein; es ist mir nie begegnet; das älteste Beispiel bei Littré ist aus dem 16. Jahrhundert; es ist wohl eine späte Neubildung nach dem Adject. juste. Ausserdem giebt es drei männliche Wörter auf -ise, juise, servise, sacrifise; für die beiden ersten ist es überflüssig, beweisende Stellen beizubringen; sacrifise reimt mit guise, prise München. Brut 1167, 1199. Dieselben Wörter kommen bekanntlich auch mit Suff. ice vor. Das HeV (aus dem 13. Jahrh.) hat servitse 815 mit z. Dass die Formen mit c dem Nordosten, ganz besonders dem Picardischen, eignen, ist S. 60 gezeigt. Mit ice neben ise kommen demnach nur justise, juise, sacrifise, servise vor. - Neumann S. 90 weiss sich in Bezug auf jene Formen keinen Rath. Nun hatte aber sehon Boehmer Rom. Stud. I 600 eine Deutung versucht. Boehmer nimmt an, dass die Wörter auf -ise (= itia) ursprünglich die regelrechte Endung ece (sprich etse) hatten, dass dieses ece in

<sup>1)</sup> Auch im Italienischen haben capitium und seine Ableitungen regelrechtes e, mod. cavezz, tosc. capezzoto (Archiv. glott. II 333).

eise überging wie in richeise aus richece, und endlich ei zu i wurde. Lautlich ist diese Erklärung nicht ohne Anstoss. Nach der unter X erörterten Regel wird e + y frz. nicht zu i. Kommen auch mehrere Ausnahmen vor (pire aus pejor, suffire sufficere)<sup>1</sup>), so ist es doch misslich, die Zahl derselben zu vermehren. Dass in den Gallo-italischen Predigten fast durchweg itia zu ise wird (riquisia 10, 14; flevolisia 12, 55; altisia 20, 6; mit e nur aleretza 8, 24; 19, 3) kann für das Gemeinfranzösische nichts beweisen.

Aber die Boehmer'sche Hypothese unterliegt noch andern Bedenken. Woher kam es, dass nur franchise, commandise etc. Suffix ece in ise verwandelten, und zwar auf dem ganzen Gebiet der Oïlsprache, richece, largece aber nicht? Für letztere Wörter hätte sich vielleicht Jahrhunderte später derselbe Prozess wiederholt, als richece zu richeise wurde, wäre aber diesmal nicht zu seinem Abschluss (ise) gediehen; sie sind noch heute mit Suffix ece üblich.

Endlich bleibt nach der Boehmer'schen Deutung das Nebeneinanderbestehen von justise und justice, servise und service unaufgehellt. Waren justece und servece das ursprüngliche, woraus sich justise und servise entwickelten, so sieht man nicht, was justice und service sollen.

Es soll der Versuch gemacht werden, auf anderm Wege der Lösung näher zu kommen.

Ich gehe davon aus, dass die Wörter auf ice, soweit sie auf latein. itia zurückgehen und aussehliesslich mit dieser Endung vorkommen, gelehrte Bildungen sind. Wäre dem nicht also, so wäre in avarice, malice itia zu ece geworden. Gelehrt sind auch die aussehliesslich mit dem Suffix ice vorkommenden Masculina office, vice, prejudice, edifice. Der Beweis liegt in dem regelwidrigen e der letzten Silbe; ausserdem würden prejudice und edifice, als volksthümliche Wörter behandelt, ein ganz anderes Gepräge zeigen; die volksthümlichen Vertreter von vitium zeigen regelmässige Wandlung des i in ei oder oi, voiseux (vitiosus), voisdie. Das provençalische malezu, avareza beweist gegen das Gesagte nichts. Auch in jener Sprache

<sup>1)</sup> In suffire, confire kann Angleichung an rire, oeire, dire stattgefunden haben.

waren die Wörter gelehrt, wie malicia und avaricia im Boeci (Bartsch, Chrest, 6, 27, 28), im Evang. Johan, ib. 14, 32, 33, 37 und in andern alten Texten bekunden. Daraus hat man später avareza und maleza gemacht, nicht als ob e aus i entstehen könnte, sondern man hat jene Wörter einfach zu denen auf eza geschlagen, weil das Gefühl noch lebendig war, dass sie auf latein. itia zurückgehen. Das Französische besass geringere Biegsamkeit: ein avarece, malece ist unbezeugt. Nur letice Oxf. Psalt. 4, 7, ledice Alexius 108ª (in der Assonanz) bietet etwas dem Provençalischen ähnliches. Das Wort wird aus dem Kirchenlatein in die Sprache eingedrungen sein und früh die lautlich richtige Form leece angenommen haben: daneben hielt es sich in gelehrten Kreisen in seiner dem Latein näher stehenden Gestalt. Unrichtig wäre die Auffassung, dass beide Formen unabhängig von einander in die Sprache aufgenommen wurden, zuerst die volksthümliche, dann die gelehrte; einen derartigen späteren Vorgang darf man nicht in das XII. Jahrhundert verlegen. Im Gegentheil, in den angeführten Beispielen ist die volksthümliche Bildung die jüngere, die derselben zu Grunde liegende gelehrte die ältere. 1)

Ich komme zu den männlichen Hauptwörtern auf ise und ice, servise, juise, sacrifise. Auffällig ist das e der Endsilbe. Vergleicht man faitis (facticius), faintis, traitis, voutis, so erwartet man servis, juis. Nur bei nicht volksthümlichen Bildungen (prejudice, edifice) ist ein solches e am Platze. Man könnte einwenden, die Sprache habe jenes e verwendet, um die Substantive von den Adjectiven zu scheiden. Aber es giebt eine Reihe von Hauptwörtern auf icium die kein e haben. Ich meine nicht Bildungen wie capleis, abateïs, couleïs, rouleïs

¹) In den religiösen Gedichten der Valdenser ZFRP IV 521 reimen unter einander tristicia, pigricia, avaricia, cubiticia, malicia, justicia (S. 521 v. 5—8, 523 v. 105—108, 537 v. 133—136), reimen aber nicht (nur tristicia macht eine einzige Ausnahme S. 537, v. 132) mit den Wörtern auf -ecza, destrecza, alegrecza, fortalecza, amarecza, pregondecza, larguecza, bellecza (S. 526 v. 264—67; 531 v. 130—2; 537, v. 129—32). Möglicherweise waren auch pigritia und tristitia ursprünglich im Franzüsischen gelehrte Bildungen. Letzteres ist in dieser Form häufig im Catalanischen. Das uralte frz. Wort wäre dann tristor Alexius 25a. Die wahrhaft volksthümlichen Wörter auf ece scheinen fast durchweg Neubildungen zu sein.

(letzteres als Subst. Fierab. 4874, Renart I 1578), die auf ein Thema -aticius zurückweisen und von denen sich behaupten lässt, dass sie einst Adjective waren (vgl. porte rollie Fier, 4653; engiens couleis ib. 1718). Von folgenden darf man nicht annehmen, dass sie jemals anders denn als Substant, gebraucht wurden:

postiz (posticium DC), Voy. de Charl. 475

pastiz (pasticium) Comput 69 berbiz : pastiz; auch pestiz, s. DC und ZFRP I 149, 1026,

larriz Gorm, 655 en un larriz

fortiz Gorm. 447

pic. souplich (surplis, superpelicium) Chartes d'Aire, A 19.

pic. palich (= paliz) Chart. de Verm. XXXII, 10.

Das e in servise, juise erklärt sich also daraus, dass diese Wörter keine rein volksthümliche sind. Da aber in der Silbe ise die Entstehung des e aufs engste mit der des tönenden s verknüpft ist, so ergiebt sich das weitere Resultat, dass die Endung ise überhaupt ein Merkmal nicht rein populärer Bildungen ist. Dann wird auch klar warum das i in servitium nicht in e überging; das unter XIV über die verschiedene Behandlung von itium und icium Gesagte wird für gelehrte Wörter hinfällig. Noch sei bemerkt, dass nach den Lautgesetzen sacrificium nicht nur sacrifis sondern sairefis oder sairfis lauten müsste (vgl. sairement = sacramentum) und dass juise sich schon dadurch als einen Ausdruck der Dichter und Gelehrtensprache kennzeichnet, dass es in den Chartes aus der Picardie nicht ein einziges Mal vorkommt (vgl. S. 41). - In den vielleicht nur im Reim vorkommenden juis (Parise v. 465 in i-Asson, au grant jor del juis), servis (s. Burguy's Gloss. v. serf), vis (vitium, s. Neumann, Literaturblatt IV [1883], S. 17) hat man Versuche einer lautgerechten Behandlung des Auslautes zu sehen; das i bleibt auch so in servis und vis regelwidrig, ebenso in juis, da ic in judicium zum Stamm gehört. - Was endlich justise betrifft, so verträgt sich die gegebene Deutung der Endung ise recht gut mit der oben ausgesprochenen Ansieht, dass auch ice in justice gelehrt ist.

Dass in den Feminina mit der Endung -ise, franchise, convoitise, amendise, ise auf itia geht und nicht etwa auf icia, beweist einmal justise, das nur von justitia kommen kann, dann das prov. franqueza, cobezeza, das unverkennbar auf itia

weist, da sich i von icia auch im Provençalischen in der Regel unverändert erhält, so pelissa (pellicia). Die Vermuthung liegt nahe, dass, wie in servise, juise, so auch in franchise, feintise, marchandise keine rein volksthümliche Umbildung des Suffixes itia vorliegt. Ich mache auf eine Erscheinung aufmerksam, die vielleicht gestattet, das relative Alter dieser Bildung zu bestimmen. Eine nicht unbeträchtliche Zahl der Wörter auf ise kommt nämlich auch mit dem Suffix ie vor. Ich gebe ein Verzeichniss solcher Doppelformen, indem ich nur die selteneren belege.

garantie 1) couardie 3) manandie 4) feintie 5) repentie 6) mignotie recreandie 7) recreandise 8) commandie 9) commandise 10) marcheandie 11) marcaandise hantie<sup>5</sup>) hantise maistrie

warandise 2) couardise 3) manandise 4) feintise repentise mignotise maistrise

Zu papelardie, musardie, diablie, renardie, estoutie kann ich Nebenformen auf ise nicht angeben; zu demandise Dial, Greg. 7, 2; amendise 242, 2, franchise, convoitise kann ich solche auf ie nicht beibringen. — Da das Provençalische keine Bildungen auf ise, wohl aber solche auf ia kennt (manentia, guarentia) so steht der Annahme nichts entgegen, dass im Französischen die Bildungen auf ise die jüngeren sind. Nachdem das Suffix einmal eingebürgert war, ist es ohne Zweifel zu zahlreichen Neuschöpfungen verwendet worden. Es wäre wichtig zu wissen, in welchen Wörtern es zuerst erschien. Bemerkenswerth ist, dass sich für franchise keine Nebenform auf ie findet (für con-

<sup>1)</sup> Chanson des Saisnes I S. 132. 2) Chartes de Vermand. Il 19. 3) Rol. 1647, 3043. 4) Dial. Greg. 240, 7; 216, 12. 5) s. Scheler's Glossaire Philologique zur Geste de Liège. 6) Chans. des Saisnes I S. 56 in *ie*-Assopanz.

7) Destruction de Rome Rom. II v. 545.

8) Fierabras 1583, *recreantise* Voy. Charlem. 697.

9) Fierabr. 5852.

10) vgl. O. Siemt C vor *e* und *i* im Picardischen S. 9.

11) Rom. V 22, v. 586; Rom. VI 491, v. 586.

voitise auch nicht, wohl aber covoité, das der Chev. a. ly. allein kennt). Möglicherweise verschaffte sich das Suffix ise Geltung zur Zeit als franchise in Aufnahme kam; das von francus abgeleitete Wort kann vor dem 6. oder 7. Jahrhundert keine allgemeine Verbreitung gefunden haben. Aehnlich verhält es sich mit covoitise von cuviditia, das aus dem Mittellatein (vgl. DC) in das Romanische eindrang; dass das Wort kein volksthümliches ist, beweist span. codicia, in dem i nicht in e überging. Das frz. Wort bietet eine lautliche Schwierigkeit. Statt auszufallen wird das d von cupiditia in ganz ungewöhnlicher Weise zu t. Man könnte covoitise als eine Ableitung vom Verbalstamm covoit- betrachten, wie amendise von amend-. Da aber die meisten andern romanischen Sprachen ein unmittelbar auf cupiditia zurückgehendes Wort besitzen (it. 'cupidigia, prov. cobezeza, span. codicia), so ist die Möglichkeit nicht abzuweisen, dass unter dem Einfluss des t von convoiter das d von cupiditia in t verwandelt wurde. In dieselbe Zeit würde noch die Entstehung von doelize (\*dotalitia 1)) Poitev. Pseud.-Turp. 311, 21 fallen, und die von jaelise (vgl. jael Ren. Va 830) Chev. a. l. 4109, das Tobler von dem spätlateinischen gadalis ableitet.

Aus der geführten Untersuchung ergiebt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass ise eine spätere, nicht rein volksthümliche Endung ist. Wie hat man sich nun die Entstehung derselben zu denken? Wie ist sie lautlich zu erklären? Auch hier ist man auf Vermuthungen angewiesen. Ich nehme an, dass zur Zeit als \*franchitia, \*cupiditia, \*gadalitia in die Volkssprache drangen, im Bereich der langue d'oïl das i von itia nicht mehr e sondern i gesprochen wurde; diese Aussprache setzte sich im Französischen früher fest als im Provençalischen; daher kommt es, dass den provenç. franqueza, cobezeza, avareza, maleza im Frz. nur Bildungen mit i gegenüber stehen. itia wäre nach den Lautgesetzen zu ice geworden; aber zu jener Zeit gab es an Wörtern auf ice nur solche, die auf icia zurückzuführen sind (pellice, saucisse, voltice); avarice, malice wurden erst später aufgenommen. Die Sprache legte grossen Werth darauf, dass die Suffixe -itia und -icia auseinandergehalten

<sup>1)</sup> oder \*dotalicia? in späterer Zeit wären beide Suffixe ähnlich behandelt worden; man vgl. juise und servise.

wurden, wie § XIV gezeigt wurde; um das Zusammenfallen beider zu verhindern, liess man ice von -itia in ise übergehen unter Anlehnung an die weiblichen Wörter auf -ise wie bise, chemise, cerise, église, la prise, la mise; ist auch in der Mehrzahl derselben ise nicht Suffix, so konnte doch das spätere Sprachgefühl ein Suffix darin erkennen¹). Möglich ist, da ein Unterschied der Aussprache zwischen ty und cy im Auslaut nachgewiesen wurde, dass c im Suffix ice = itia anders klang als c in ice = icia. Dann wäre Suffix ice = itia erst recht für die Sprache ein novum gewesen, und in diesem Falle würde man die Anbildung an die Wörter auf -ise noch begreißlicher finden.

Zu derselben Zeit wurden auch service, sacrifice, juice aufgenommen. Auch männliche Bildungen auf ice (vice, édifice) waren der Sprache noch fremd und collidirten ebenfalls mit den Ableitungen auf icia. Daher wurden sie in einem Theil des Sprachgebiets den Wörtern auf ise angeglichen; in einem andern verhinderte wohl die Verschiedenheit des Genus die Assimilirung, so in der Picardie (S. 41), wo das ursprüngliche service sieh hielt.

Noch später kamen malice, avarice auf, die als eigentliche gelehrte Wörter zu betrachten sind, gegen welche die Oïlsprache, dem Provençalischen unähnlich, in keiner Weise mehr reagirte. Nur justice, das vielleicht etwas älteres Sprachgut ist, wurde in gewissen Districten zu justise.

Am richtigsten wird man franchise, servise als halbgelehrte Bildungen bezeichnen, im Gegensatz zu den ächt volksthumlichen, wie noblesse, richesse und zu den eigentlich gelehrten, wie avarice, malice. Dass es eine solche Mittelstufe gab, lässt sich in überzeugender Weise aus dem Catalanischen darthun, gerade für, servitium, judicium; vgl. S. 70. Auf das frz. halbgelehrte vezié ist schon oben hingewiesen worden.

Es sei noch bemerkt, dass die Frage nach der Entstehung der Endung -ise nicht gelöst werden kann ohne Rücksichtnahme auf das ital. -igia (in alterigia, cupidigia, grandigia), das lautlich genau dem frz. entspricht. Man vgl. S. 100 das über das Italienische Gesagte.

<sup>1)</sup> Ob ähnlich Saint-Félise (Felix) : église Renart III 317?

Aus vorstehender Untersuchung erhellt, dass die Wörter auf ise durchaus nicht ohne weiteres gegen das Neumann'sche Gesetz ins Feld geführt werden dürfen. Nach der Boehmerschen Deutung wäre ise eine Umbildung des alten regelrecht entstandenen ece; nach der von mir gegebenen hätten wir es mit einer förmlichen Abweichung von den Lautgesetzeu zu thun.

XVI. Faire, plaire, dirc. Ascoli nimmt Arch. glott. 1 So an, dass facere durch fagere, faure zu faire wurde — ein Uebergang für den jeder Beweis fehlt - Joret mit Diez, dass faire aus fac're mit gutturalem c entstand, dass das nachtonige e also vor der Assibilierung des c aussiel. Gegen beide Erklärungen sprechen Formen wie disme (decima), graisle (gracilis), chesne (quercinus), afr. aisne (\* acina, lat. acinus, s. Gloss. Phil. v. atine); diese Bildungen zeugen auch gegen die Annahme Stengel's, dass i früher als e ausgefallen ist. 1) Es fragt sich, ob man nicht mit der gewöhnlichen Entwickelung von c + Cons.zu is auskommt. Man erwartet dann freilich zunächst plaisre, faire. Aber ist diese Erwartung eine berechtigte? Im Französischen wie in andern romanischen Sprachen wurde die Verbindung sr nicht geduldet. Lag lat. s zu Grunde, so trat ein vermittelndes t ein, croistre, estre, naistre; auch auf anderm Wege half sich die Sprache, das Picardische warf r aus, prisen, misen.2) Wie nun, wenn in faire, dire s ausgefällen wäre? / wäre nicht eingeschoben worden, weil die Sprache s aus c anders behandelte als urspr. lat. s. Dies konnte auf einer Verschiedenheit der Aussprache beruhen; ehe sich parasitisches i entwickelte (vgl. III), wurde vielleicht fadzre oder fadsre, didzre oder didsre gesprochen; vereinzelt konnte z ausfallen und d sich halten; ich denke an didrai, ditrai SLég. 2ª, 2°. Interessant, wenn auch wohl anders zu deuten sind im Poitev. Pseudo-Turp. midrent 296, 25 neben mistrent 291, 31; misdrent

¹) Fisdra (fecerat) SLeg. 21, fisdren 11 lasse ich bei Seite, da nach dem was § X über die Entstehung von fis (feci) gesagt ist, hier vielleicht Einwirkung von presdrent SLeg. 11 und ähnlichen Perfecta vorliegt. — Beneistre (benedieere) ist möglicherweise eine späte halbgelehrte Bildung.

<sup>2)</sup> Merkwürdig ist, dass man in französischen und normannischen Texten neben pristrent, mistrent immer firent findet (so im Alexius und Roland).

291, 29; conquidrent 268, 14 neben conquisent 268, 9; aber auch hier immer nur firent 280, 1. - Wenn Infinitive plaise, faise auch im Picardischen unerhört sind, so hat dies darin seinen Grund, dass man r als constanten Character des Infinitivs nicht aufgeben mochte. Veintre erklärt sich aus vénystre (das i beharrte wie in faire, plaire); t wurde hier nach s eingeschoben, weil nr doch einer Vermittlung bedurften, später fiel s aus, weil die Gruppe von vier Consonanten eine Vereinfachung erlitt. Wäre veintre aus vencere, vengere, vényre hervorgegangen, so wäre d eingeschoben worden wie in feindre aus fingere; die Darmesteter'sche Reihe Rom. III 396 vincere, venc're, venctre, veintre scheint willkürlich, da man nicht einsieht, warum c nicht in der Stellung venc're zu y wurde. Bei der Annahme Cornu's Rom. VII 367, dass, wie in tremere tr zu cr (craindre), so umgekehrt in vincere cr zu tr umschlug, bleibt das i unerklärt. 1) — Aehnlich ist castres (carceres) aufzufassen SLėg. 30, nach Diez statt carstres; von den vier Consonanten ist in der gewöhnlichen Form chartre das s gefallen; ebenso SLég. 30 exastra statt exarstra von exardre (vgl. G. Paris, Roman. 1). - Die Verbindung zr kommt meines Wissens nur in dem άπαξ λεγόμενον mezre Alex. 89<sup>a</sup> und in dem Fremdwort Lazre (Lazarus) vor. Aber in Lazere und Ladre (Neumann S. 105) zeigt sich das deutliche Bestreben, das Zusammentreffen von zr zu beseitigen. Möglicherweise wurde das z von Lazre, wie das von Sarrazin (vgl. S. 11), weil es kein parasitisches i abgab, wie dz gesprochen; daraus würde sich ladre leicht erklären.

Dass hiermit alle Schwierigkeiten gehoben seien, behaupte ich keineswegs. Statt plait (placitum) erwartet man plaist; das Wort ist übrigens auch in andern Sprachen unregelmässig gestaltet (vgl. it. piato) und darf deshalb nicht, wie oft geschieht, zum Ausgangspunkt der Untersuchung über die ganze Wortgruppe, die uns hier beschäftigt, gemacht werden. Müsste doch auch facit zu faist werden (man findet immer nur fait); und dennoch werden sich die wenigsten Romanisten zu der Annahme verstehen, die 3. Singul. fait sei aus fac't mit gutturalem c hervorgegangen. Möglich ist es, dass eine Beziehung

<sup>1)</sup> Dies war geschrieben, als ich Litteraturblatt IV (1883), 279 las, dass Mussafia veintre durch die Mittelglieder venç're veinstre erklärt.

zwischen Praesens und Perfect in der Weise besteht, dass wenn die 3. Sing. des Perfects s hatte, das s in der 3. Sing. Praes. abgeworfen wurde: fait (facit), dit (dicit) gegenüber fist (fecit), dist (dixit); dass dagegen das s sieh im Praes. hielt, wenn das Perf. kein s zeigte: plaist (placet), taist (tacet) gegenüber plut und tut. 1) Auch das alte faimes (facimus) zeigt kein s: wurde es etwa in dem ursprünglichen faisms aus euphonischen Gründen ausgeworfen?

## Picardisch.

Bekanntlich hat Joret die Merkmale, die das C im Picardischen aufweist, auch für das Normannische in Anspruch genommen. Dem ist vielfach widersprochen worden. Varnhagen ZFRP III 161 und Buhle (das C im Lambspringer Alexius) haben gezeigt, dass im Oxforder Psalter, im Lambspringer Alexius, im Oxforder Roland jene picardischen Züge nicht aufzufinden sind. Soviel steht fest, dass nicht die gesammte ehemalige Provinz Normandie zum picardischen Sprachgebiet gehört. Joret hat neuerdings selbst Genaueres über die Sprachgrenze mitgetheilt in der Revue des sociétés savantes des départements 7. série, T. VI 1882 S. 362 "le patois normand est limité à peu près au nord du chemin de fer de Paris à Granville. L'Orne, les arrondissements de Mortain et d'Avranches restent en dehors; on ne l'y a probablement jamais parlé; à l'est, jusqu'à la Bresle, sauf l'article picard le, qui vient jusqu'à la Béthune."

Die allbekannten Eigenthümlichkeiten des Picardischen sollen hier nicht zur Sprache gebracht werden; nur einige weniger beachtete Einzelheiten will ich berühren. Benutzt ist O. Siemt's Dissertation Ueber lat. c vor e und i im Picardischen, Halle 1881 (vgl. meine Recension ZFRP VII 163).

- 1. Für den Auslaut der Wörter auf -cem, -cium und -tium gelten folgende Regeln:
  - a) Alle Wörter auf -cem, auch dis (decem), sis (feei), lauten

<sup>)</sup> Sollte man in plait (placitum) das s aufgegeben haben, um es von plaist (placet) zu unterscheiden?

picardisch auf s (vereinzelt z und x) aus, aber nie auf c oder ch (vgl. Siemt S. 16, Suchier Auc. S. 61).

- b) Von den Wörtern auf -tium haben pris und patais immer s, nie c oder ch (Siemt 14). Auffälligerweise sind es dieselben, die seit ältester Zeit im Französischen s statt z aufweisen. Die andern Wörter auf -tium haben c oder ch (abwechselnd mit s), puch (puteus), gewöhnlich ohne parasitisches i, noch heute pie. puche.
  - e) Die Wörter auf cium haben c, ch, s.
- 2. Es wäre festzustellen, in welcher Ausdehnung Verba auf -tiare, wie atiser, puiser im Picardischen mit ch (c) vorkommen, z. B. puchier. Suchier hat Reimpr. 66 atice aus Ben. Chron. 12122 im Reim mit malice und aus dem Rom. de Ren. im Reim mit herice nachgewiesen; attice steht auch Joinv. 33; aus einem sicher picardischen Texte kann ich es nicht belegen. Das von Joret 275 ohne Beleg angegebene puchier findet sich in dem picard, geschriebenen Chevalier au Barizel (Barbazan und Méon I v. 632, 753). Die 3. Sing. apetiche: serviche steht im Ju de le Capete Martinet (Rom, X 531 v. 475), dessen Verfasser sicher dem Norden angehört, vgl. S. 525. Weitere Beispiele sind: apeticie: haucie Octavian 609. Der Ansicht Vollmoeller's, der Dichter sei ohne allen Zweifel ein Picarde, möchte Mussafia ZFRP VI 628 nicht ohne weiteres beipflichten; die einzige Hs. rührt von einem Auglonormannen her. ZFRP VI 438 (aus einer Renartfabel) apetice : riche 97; apetichier : chier = carum 123. 1) Von andern Verben kann ich ähnliche Formen überhaupt nicht belegen; Siemt führt aus den von ihm untersuchten Urkunden keine an. In denen, die ich nachgeprüft habe, habe ich auch nur amenuiser, aiguiser etc. gefunden; es sind folgende Werke: (vollständige bibliographische Notizen bei Siemt S. 3) Chartes françaises du Ponthieu, Chartes du Vermandois, Chartes de Saint Pierre d'Aire, Cartulaire de l'abbaye de Flines (Bd. I), Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame d'Ourseamp, Histoire de la ville de Saint Omer par A. Giry, la Prise de Constantinople v. Robert de Clary. -

<sup>1)</sup> Ch zeigen im Poitevin. Pseudo-Turpin die Conjunct. von pouvoir empuchent 265, 7, pochiam 273, 1, die auf \*potiam zurückführen; vgl. Paris. la duch. 803 A dex! ele n'a fame a cui poche parler.

Havet spricht Rom. III 330 Anm. 3 von normannischen Infinitiven agucher, capucher (capputiare), die ich nicht belegen kann.

3. Es wurde unter XV angenommen, dass servise und justise die gemeinfranzösischen, service und justice die picardischen Formen waren. Um diese Ansicht zu begründen, müssen wir die Prosaurkunden von den Werken der Dichter getrennt untersuchen. Was die ersteren betrifft, so sind zuerst zwei Versehen Siemt's zu berichtigen. Da die Charte du Vermand. LI kein picardischer Text, sondern ein in reinem Centralfranzösisch geschriebenes Vidimus Ludwigs des Heiligen ist, so sind die derselben entnommenen Beispiele für justise, servise, justisier (S. 10, 11, 15) zu streichen; dann steht St. Pierre S 111, 117 justice, nicht justise, wie bei Siemt S. 10 fälschlich gedruckt ist. Nach diesen Berichtigungen bleibt für justise kein Beleg, für servise nur ein einziger S. 11, und zwar aus einem Texte, in dem auch sonst (vgl. S. 11 malise und offise) s graphische Bezeichnung für c (ss) ist. In tausenden von Fällen steht service, justice, daneben werden aber Wörter wie franchise, marchandise mit grösster Consequenz mit einfachem s geschrieben. Daraus folgt, dass die Formen auf ice (iche) die allein richtig picardischen sind, nicht blos, wie Siemt S. 11 sagt, dass sie gleichberechtigt neben denen auf ise stehen. Ich will damit keineswegs behaupten, dass sie ausschliesslich picardisch waren; sie mögen über den ganzen Nordosten verbreitet gewesen sein. Im HeV 815 steht service mit z, im lothringischen Dialogus animae et rationis (Rom. V) finde ich nur justice, ebenso in dem Cartulaire de Ste.-Hoïlde (Lothringen) von A. Jacob, 1882 und in dem Lothringer Psalter. In den von L. Delisle veröffentlichten Actes normands de la Chambre des Comptes und Etudes sur les conditions de la classe agricole en Normandie, gehen die Formen mit s und c durcheinander. Was juise betrifft, so ist es mir nicht ein einziges Mal in einer Urkunde aufgestossen; Siemt S. 10 giebt nur Beispiele aus Dichtern; in gelehrten Werken begegnet es natürlich auch, so judisce Mor. Job 324, 4; das Wort scheint nur den Dichtern und Clerikern geläufig gewesen zu sein.

Bei den Dichtern liegt die Sache anders. In Jehan Bodels Congié steht servise im Reim 480; Mousket braucht von justitia und servitium die Formen auf ice neben denen auf ise, wie die Reime bei Siemt S. 10 und 11 lehren; denselben Gebrauch finden wir bei Guillaume de Palerne: 8913 rice: service; 9247, 9317 justice: rice; 7517 prise: justise; 1139 francise: servise. Richart li biaus dagegen kennt nur sierviche 2818, 3001, 3209. In der Vie de Saint Grégoire le Grand (Rom. VIII), die in einem Theil der Normandie verfasst zu sein scheint, in der die Eigenthümlichkeiten des Picard. zur Geltung kamen, findet sich immer justice (: office 277, 1355), dagegen nur servise (: eglise 291, 1749). Am einfachsten erklärt sich diese Erscheinung durch die Annahme, dass die Formen auf ise durch die Werke der französischen Dichter allgemeine Verbreitung und auch bei picardischen Autoren Aufnahme fanden, während die Prosaurkunden den heimischen Dialect treuer wahrten.

Die Ansicht, dass die Formen auf ice die ursprünglichen und lautlich allein richtigen sind, ist unter XV vertheidigt worden. Dass sie durch Angleichung an das lat. Etymon entstanden (so Siemt S. 7), scheint unmöglich. W. Foerster nimmt ZFRP III 497 zwei Typen an "α) juice β) altfrz. servise (mit weichem s), später angebildet -ice". Ich sehe nicht, worauf man sich stützen kann, um juice in eine andere Categorie einzureihen als servise; was die Anbildung betrifft, so könnte sie nur an die gelehrten office, vice, édifice erfolgt sein; ob sich die jetzt allein gültigen neufranzösischen Formen auf dem Wege erklären lassen, vermag ich nicht zu entscheiden; aber es scheint bedenklich, eine solche Anbildung ins 13., ja ins 12. Jahrhundert zu verlegen; denn schon die Mor, in Job fragm. kennen die Formen auf ice. Dass eine solche Annahme eine unrichtige wäre, ergiebt sich aus folgender Erwägung: Es steht fest, dass die gelehrten Wörter wie avarice, malice, vice, édifice, préjudice, délice, novice in den Urkunden fast ausnahmslos nicht mit ch sondern nur mit ss oder mit c, das wie scharfes französisches s gelautet haben wird, geschrieben sind; vgl. Siemt S. 10, 11, 21. Wäre nun an diese Wörter eine Angleichung von juise, servise erfolgt, so würden justice und justisse, service und servisse als nahezu allein übliche Formen in den Urkunden vorkommen, während im Gegentheil justiche, serviche ganz gewöhnlich sind. Derselbe Grund spricht auch gegen die Annahme Siemt's S. 7, justise habe eine Anlehnung

an das lateinische Etymon erfahren; auch dann würde man service, nicht serviche erwarten. 1)

4. Diez war der Ansicht, dass das picardische ch, insofern es lat. palatalem c entspricht, eine Vergröberung des Lautes ts sei. Dieser Meinung ist Joret entgegengetreten. Er zeigt S. 75 sqg., dass in der Reihe der aus lat. c hervorgegangenen Laute ts eine spätere Stufe bezeichnet als ch: k sei zuerst zu ky geworden, dann zu ty und zu tsch, das sich einerseits in š. andererseits in ts verwandelte; jedoch liegt š dem tsch näher als ts. Thatsache ist, dass der zum Hervorbringen der verschiedenen C-Laute nöthige Verschluss in der Mundhöhle immer weiter nach vorn verlegt wurde, und auch hierin zeige sich, dass ts ein jüngerer Laut sei als s. - Betrachtet man das Entstehen jener Laute rein vom Standpunkt der physiologischen Theorie, so hat Joret gewiss recht. Die entscheidende Frage ist aber wohl die, ob nicht auch rückläufige Entwickelungen vorkommen in der Weise, dass aus einem später entstandenen Laute solche hervorgehen, die theoretisch einer früheren Periode angehören. Bekanntlich ist dies der Fall für das spanische  $j = \chi$  in faja, bajar, ejemplo, das aus x = frz.ch entsprungen ist. Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch im lothringischen Dialect, in welchem z. B. \*bassiare zu bèchi, dann zu bezi wurde, wie dies im folgenden Abschnitt ausführlich dargelegt werden soll. Aehnliches finden wir in den Dialekten der französischen Schweiz (s. das betreffende Kapitel): in demselben Verbum \*abantiare entspricht dort dem ty bald  $\gamma$  bald  $\theta$  = scharfem englischen th, und zwar wird nach dem Tone & verwendet, avándo (j'avance), vor dem Tone χ, avanχi (avancer). Die Voraussetzung, dass dieses mit θ weehselnde y ein uralter Laut sei, wäre gewiss eine irrige. Noch mehr: Aus Haefelins Recherches sur les Patois du Canton de Fribourg lernen wir, dass man im Patois de Gruyère lyeše (glacies), lemaše (\*limacia), fašo (futur. faciam) sagt; vgl. S.15, 64, 123. Hier ist also wie im Picardischen lat. c zu s geworden. Erwägt man nun, dass in demselben patois platea zu

<sup>1)</sup> Auch auf servige mit g sei aufmerksam gemacht, Clary LIII 7 und ZFRP IV 91 Z. 8 in einer Hs. des Tumbeor Nostre Dame, deren Sprachformen nach Groeber S. 88 picardische Färbung zeigen.

plyede (S. 15 Z. 3) und facies zu fade (S. 43, 13) wird, dass in den angrenzenden Mundarten lat. c vor e und i sehr häufig zu 9 und f wird, den jüngsten Gliedern in der Reihe der aus c hervorgegangenen Laute, so wird man zugeben, dass jenes š in Gruyère ein secundärer, etwa aus ts entwickelter Laut ist und nicht das uralte von Joret für das Pikardische in Anspruch genommene. Ist aber jenes in Gruvère neueren Ursprungs. warum nicht auch das Picardische? — Damit soll Jorct's Ansicht nicht für widerlegt gelten; es sollte nur betont werden, was sich zu Gunsten der Ausicht von Diez vorbringen lässt. Wenn Joret meint, für seine Aufstellungen spreche noch eine parallele Erscheinung im Picardischen, die ungetrübte Erhaltung der Gutturalis in der Silbe ca, so wird dieses Argument durch die andere Thatsache aufgewogen, dass überall, wo lat. palatales c tönend wurde, es durchaus keinen älteren Lautstand zeigt, sondern auf der gemeinfranzösischen Stufe steht. Ja es fragt sich, ob durch die Diez'sche Hypothese sich gewisse Thatsachen nicht besser erklären lassen als durch die Joret's: so die auffällige Erscheinung, dass sich fast durchweg die tönende Spirans im Picardischen in denselben Wörtern entwickelt hat wie im Gemeinfranzösischen; ferner, das Nebeneinanderbestehen von Doppelbildungen wie fais und fach (facio). Es ist doch nur ein Nothbehelf, wenn man in dem in Urkunden so häufig aufstossenden fais keine ächt picardische Form sehen will. Hält man für wahrscheinlich, dass ch das vergröberte ts ist, so ist es natürlich anzunehmen, dass, zur Zeit wo die Vergröberung eintrat, im Picardischen wie im Französischen die beiden Formen fais und faz nebeneinander bestanden; da z = ts war, so wurde faz zu fach; das s in fais entging der Vergröberung wie jedes bereits zu s gewordene c, wie das s in crois, vois, brebis, fois. Lässt man diese Deutung nicht gelten, so wird man fais als eine vom Picardischen nach Analogie von plais, tais selbständig gebildete Form betrachten müssen, keineswegs aber als eine Entlehnung aus dem Französischen; auch hierin wäre die Uebereinstimmung mit dem Französischen wieder recht auffällig. Unklar ist ferner im System Joret's die Art der Entstehung des s in crois, vois, brebis; hat sich in diesen Wörtern s zu s vereinfacht? und warum? Jede Schwierigkeit schwindet, wenn man voraussetzt, dass, zur Zeit als ts sich zu tsch oder s verdichtete, das altfrz. z in den Wörtern auf -cem (s. oben) schon zu s geworden war.

Schliesslich sei bemerkt, dass der Satz, pie. ch sei eine Vergröberung von ts, durchaus nicht zu der Consequenz nöthigt, sämmtliche italienische č seien auch blosse Vergröberungen von ts. Beide Fragen und beide Entwickelungen können und müssen scharf auseinander gehalten werden; derselbe Laut kann hier verhältnissmässig jung, dort uralt sein.

# Neu-Lothringisch und Neu-Wallonisch.

Einer der hervorstechendsten Züge des neulothringischen und neuwallonischen Dialectes ist der, dass lat. s, ss, c, ty, r ete. in gewissen Fällen zu h und y oder in andern Theilen des Sprachgebietes zu palat, q und  $\check{s}$  (= frz. ch) werden. Es ist noch nicht versucht worden, genau die Bedingungen festzustellen, unter denen dieser Lautwandel stattfindet. Unsere Aufgabe ist es zunächst zu untersuchen, wie sich lat. c verhält. Meine Hauptquelle für's Lothringische sind die Mittheilungen, die ich Mathilde Masson, der Frau des Posthalters zu Saint-Blaise-la-Roche (in den Vogesen, Bezirk Nieder-Elsass) verdanke. Die Wörter, die ohne weitere Quellenangabe aufgeführt sind, gehören also dem Patois von St. Blaise an. Ausserdem benutzte ich das Buch von Lucien Adam Les Patois lerrains (= Patl), Paris 1881 und das von Rolland Rom. III 446 veröffentlichte Vocabulaire du patois messin. Für's Wallonische fusse ich auf dem von W. Altenburg in seinem Versuch einer Darstellung der wallonischen Mundart nach ihren wichtigsten Lautverhältnissen, Eupen 1880-1882 gesammelten Material. Ich eitire die drei Programmabhandlungen mit I, II, III unter Beifügung der Seitenzahl. — h lautet ungefähr wie das deutsche aspirirte h; die Articulation des y fällt weder mit der des deutschen ch in ich, noch mit der des ch in ach zusammen, sondern steht in der Mitte zwischen beiden.

### Lothringisch.

Fasst man blos das Verhalten von lat. c und ty im Inlaut ins Auge, so ergiebt sieh ohne Schwierigkeit folgende Regel: Tönendes s mit parasit. i aus lat. ce (i), ty wird zu h oder x, tonloses ç erhält sieh unverändert. næhotte¹) (\*nucitta), ouhée (oiseau), couhine (cuisine), mouhi (moisi), tehan (titionem), sahan (sationem), rahan (rationem), faihi (facítis), kouhi (afr. coisier), piahi (piacere), piahon (placemus), puhi (puteare), piáhan (placent), déhon (dicunt), koúhæs (taceas), púhen (ils puisent), je dehōre (dicebam), dehōnoúr (dicebant), puhées (Subj. puisiez), piahæs (Subj. plaisiez), — fouanaxe (fournaise), dagegen menasse, piesse, lèmessu (limaçon), nièsse, léssu (linteolum), guiaisse²) (glace), piaisse (place), pissin (poussin), pousse, pusse (pouce, puce), pusselle, fasse, masson, orsin (hérisson), assi (acier).

Wie verhalten sieh nun s und ss, wenn ursprünglich lat. s zu Grunde liegt? Einfaches s in Verbindung mit einem y-Laut wird zu h oder  $\chi$ : moïhon (maison), bahi (baiser), Biai $\chi$ e (Blaise), ai $\chi$ e (aise), gri $\chi$ e (grise, grau, masc. gri, = \*grisia), s'li $\chi$ e (cerise), chemu $\chi$ e (chemise), bi $\chi$ e (bise; vgl. Patl. 378, von einem Thema \*bisium = it. bigio). 3) — S ohne y-Laut bleibt: cisé (ciseau), chose, rose, fuseau,  $\bar{s}$ s (der Knochen, mit hörbarem s).

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1})$   $\alpha$  lautet wie deutsches  $\ddot{o}$  in hören.

<sup>2)</sup> Ai bezeichnet hier überall den Laut e.

<sup>3)</sup> Für église braucht man nur moté, statt marchandise marchandéi.

Doppel-s ohne y-Laut bleibt unverändert: possé (penser), passé, pressé, dansi.

Folgende Regeln ergeben sich als Resultat der Untersuchung für den Inlaut:

- 1. H und  $\chi$  entstehen aus lat. c, ty und sy in allen Fällen, wo diese Laute sich gemeinfrz. zu tönender Spirans mit vorhergehendem i entwickeln, und zwar zeigt sich h vor und nach dem Ton,  $\chi$  nur nach dem Ton.
- 2.  $\chi$  entsteht vor und nach dem Ton aus lat. x, cs, sc, ss (st) + y, also in allen Fällen, wo sieh gemeinfrz. ein i vor ss zeigt.
- 3. h und  $\chi$  entwickeln sich nicht aus lat. s, ss ohne yLaut, auch nicht aus lat. c, cy, ty wenn sie zu tonlosen Spiranten werden, also vor denselben kein parasitisches i erscheint.
- Ad 1. Es ist sehr zweifelhaft, ob das  $\chi$ , das nach dem Tone sich einstellt, dem Einfluss dieses Tones zugeschrieben werden kann; wahrscheinlich ist der Auslaut schon im Spiel, da das e in s'lixe, grixe nur sehr schwach klingt, während in piähan, pühan, dehan das h nicht in  $\chi$  verwandelt wird, weil auf dasselbe das deutlich articulirte -an folgt. Uebrigens sind in andern Orten Lothringens (Gérardmer, La Bresse, Saint-Amé) Formen mit h üblich, bihe, chemihe, grihe.

Ausnahmen zu den vorhin aufgestellten Regeln, die dieselben jedoch nicht in Frage stellen, sind voisin und raisin, während man vehin, rahin erwartet; über letzteres s. Patl. 383 und 384. Am einfachsten nimmt man Einwirkung des Französischen an, das fast überall mit dem Patois im Streite liegt.

— Nicht zu erklären vermag ich den Infinit. brahi, der in St. Blaise neben rembraci für frz. embrasser gebraucht wird; das h weist auf tönende Spirans mit parasit. i, was in embrasser unerhört ist.

Was c (cy, ty) im Auslaut betrifft, so verwandelt es sich bald in  $\chi$ , bald schwindet es, ohne dass ich einen Grund dafür anzugeben vermag;  $\chi$  stellt sich übrigens nur in Wörtern ein, die ein parasitisches i vor dem Schlussconsonanten entwickelten:  $d\acute{e}\chi$  (decem),  $de\chi nief$ , aber  $h\chi\acute{e}$  (sex),  $ne\chi$  (nucem), auch Patl. 350 neuhhe, daneben  $neu\"{e}$ , neie,  $pu\chi$  (1. Sing. je puise) aber pe (puteum), cre (crucem),  $vou\grave{e}$  (vocem),  $p\grave{e}$  (pacem), bri

(bracchium); koux (ich schweige, \*quetio, afrz. coise) 1), koux-te (Imper. schweige), aber fê (facio), pia (placeo), pia (placet).

Mit dem Gesagten ist das Kapitel über die Entwickelung des  $\chi$  keineswegs abgeschlossen. Derselbe Laut entsteht noch in zwei andern Fällen und zwar, wie ich glaube, ohne dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden und den vorhin aufgestellten Regeln anzunehmen wäre.

1.  $\chi$  entsteht aus r + Conson. im Inlaut, aus r im Auslaut.  $Bi\alpha\chi i$  (bereer),  $pou\chi\dot{e}$  (pourceau),  $ga\chi on$  (garçon) Patl. 328 (in St. Blaise nur bouob = deutsch Bube),  $rakouo\chi i$  (raccoureir),  $nar\chi i$  (noireir),  $bou\chi$  (bourse),  $mou\chi\dot{e}$  (morceau) Patl. 347,  $poi\chi onne$  (personne),  $quato\chi e$  (quatorze),  $fou\bar{o}\chi$  (force). In letzterem Wort ist, so wenig wie in  $pou\chi\dot{e}$ , das  $\chi$  dem Einfluss des tonlosen c (ty) zuzuschreiben. — Ausnahmen sind:  $pours\dot{e}$  (poursuite), orsin (hérisson), orsi (hérisser).

Im Auslaut wird r oft zu  $\chi$ ; zuweilen erhält es sich unverändert, oder es schwindet spurlos, ohne dass die Gründe dafür ersichtlich sind:

r wird zu  $\chi$  in:  $mu\chi$  (mur),  $kouo\chi$  (court),  $du\chi$  (dur),  $cha\chi$  (chair),  $voua\chi$  (verd),  $fou\chi$  (four),  $kie\chi$  (coeur). 2)

r bleibt in sér (suivre), sûr (securus).

r schwindet in  $si\alpha$  (soeur), sa (soir, in diesem Wort kommt r nie vor, vgl. Patl. 372),  $m\acute{e}y\alpha$  (mûr),  $vi\grave{e}$  (vermis), doch auch  $ve\chi$  Patl. 26.

2. Dies ist der schwierigste Fall, über den ich nur einige Andeutungen geben kann.  $\chi$  entwickelt sich nämlich auch am Anfang des Wortes vor s+ Cons. oder ss nach prothetischem e und nach Prepositionem:  $\chi p\bar{\imath}ne$  (spina),  $\chi t en$  (exstinguere),  $\chi train$  (stramen),  $\chi oue$  (essuyer),  $\dot{e}\chi\dot{e}i$  (ein Gericht kosten = essayer),  $\dot{e}\chi ere$  (asseoir, davon das veraltete  $\chi aiure$ , Stuhl), sonst Patl.  $\dot{e}\chi uter$  (assidetare, afr. assieuter; vgl. G. Paris l. l.);  $\dot{e}\chi ole$  (èchelle), Pat. 320;  $\chi est\dot{e}le$  (stella) Pat. 323; hierhin gehört auch fehhtin = festin, das ich nur aus Altenburg III 18 belegen kann (vielleicht nach Diez); in St. Blaise sagt man

<sup>1)</sup> In Sedrun (Graubünden) sagt man cosch (ich schweige), 1. Plur. couscháin, von quiescere.

<sup>2)</sup> So nur noch die älteren Leute; die jüngeren sagen coeur; hier lässt sich das Einwirken des Frz. nicht verkennen.

festin. Déxanne (descendere), das immer mit  $\chi$  vorkommt, vgl. Patl. 317, kann auf \*deiscendre beruhen, einer auch provenç. Form. — Schliesslich fragt es sich, ob einfaches anlautendes s zu  $\chi$  werden kann;  $\chi$ erpatt (serpette) und die von Roland Rom. III 446 angeführten  $hh\ddot{u}r$  (sûr),  $hh\ddot{u}r'$  (suivre) sind nicht entscheidend, da das in derselben Silbe vorkommende r, das selbst nicht in  $\chi$  überging, im Spiele sein könnte. Ob sich durch Einfluss des r auch  $tr\bar{a}\chi$  (trois) und  $\chi$ todu (tordu) erklärt? Ein solcher ist allerdings ausgeschlossen in hhoffieu (souffler) Alt. III 18 (in Saint-Blaise sagt man soffié) und in  $h\chi$ e (sex), das nach Patl. 106 an andern Orten  $\chi$ eu $\chi$ e,  $\chi$ euh',  $\chi$ eie,  $\chi$ ée, he, haye lautet.

Aus der geführten Untersuchung erhellt, dass lothringisches s keineswegs, wie Diez Gr. I 457 meint, ohne Rücksicht auf seinen Ursprung zu h oder y wird; vielmehr ist im Inlaut zwischen Vocalen einfaches und doppeltes s nur in Verbindung mit primärem oder secundärem y, insofern sich dasselbe im Französischen als parasitisches i darstellt, jenem Wechsel unterworfen. 1) Das y bildete mit dem vorhergehenden Vocal keinen Diphthonger wie im Französischen - daher zeigt sich in biahi, bahi, puhi keine Spur des parasitischen i - sondern es ging mit dem s-Laut eine enge Verbindung ein. Aus rayzon oder ra-zyon, ba-yssier oder ba-ssyer wurde zuerst ra-zon, bè-šier, dann rahon, bèxier; dass x aus š hervorging, erkannte schon Fr. Apfelstedt, Lothringischer Psalter, Heilbronn 1881, S. XLIII. Wichtig ist, dass das Spanische eine ähnliche Entwickelung der Laute  $\check{s}$  und  $\gamma$  aus x oder ss + y aufweist; \*bassiare gab zuerst baxar (gesprochen bašar), dann bajar, gespr. bayar; ebenso exemplo, exercito, dixo, traxo etc.; vgl. P. Foerster Spanische Sprachlehre S. 147. Nicht leicht zu beurtheilen sind die Bildungen, in denen x und j sich Spanisch im Inlaut aus ss ohne y entwickelt zu haben scheint. Bajo ist durch bajar = \* bassiare beeinflusst (vgl. dagegen craso), wie man auch lothr. bex (s. Apfelstedt S. XLIII Z. 17) findet. Cejar (neben cesar) kommt wahrscheinlich von \*cessiare, das von

¹) In dem Dialect des Bagnard in der Französischen Schweiz wird inlautend zwischen Vocalen jedes s (auch aus latein. c) zu ž, jedes ss oder sc (nicht latein. tonloses c) zu š; vgl. Rom. VI 402 § 136. Dieselbe Erscheinung findet sich auch im Département Creuse wieder, vgl. A. Thomas Archives des Missions Scientifiques et Littéraires, 3. série, Tome V.

cessus gebildet wäre, wie \* crassiare = frz. graisser von crassus, \* bassiare von bassus. Wenn sp. caja, port. caixa unmittelbar auf capsa beruht und nicht vielmehr auf einem \*capsia, \*cassia, so muss man mit Diez RG I 279 annehmen, dass p sich zuerst in y auflöste; in Val Soana sagt man cassja, vgl. Archiv. glott, it. III 40 Anm. Dass sp. vejiga nicht von vesica mit einfachem s kommt, zeigen die verwandten Sprachen, es fragt sich nur, ob von \*vessica oder \*vescica; für letzteres, auf welche Weise immer es sich herausgebildet haben mag, spricht ital. vescica, cat. veixiga RdLR V 324 Z.18 und port. bexiga, da das Portugiesische, wie in Folgendem an einem Beispiel gezeigt werden soll, noch consequenter als das Spanische x aus sc(x), ss+y, nicht aus ss ohne y entstehen lässt. Littré erwähnt ein prov. veissiga neben vesiga. Quexar endlich kommt von \*questiare, wie Baist ZFRP V 248 gesehen hat; nicht zu billigen ist jedoch, dass derselbe Gelehrte die Möglichkeit offen lässt quexar könne lat. quassare sein; denn sieht man ab von den soeben besprochenen Fällen, die eine andere Deutung zulassen, sowie von wenigen Städtenamen, deren lat. Form nicht ganz sieher zu sein scheint, so bleibt, so viel ich sehe, als einziges Beispiel für die Entwickelung von x aus ss ohne y im Inlaut nur pajaro (passerem) - und hier fragt es sich, ob nicht ähnlich wie im Lothringischen r im Spiele ist, das von ss nur durch einen tonlosen Vocal getrennt ist. Das Portugiesische hat passaro, während es doch in allen Fällen, wo x auf  $\dot{s}s + y$  beruht, mit dem Spanischen übereinstimmt, so in baixar, baixo, peixe, faixa, trouxe. Auf das Problem der Entstehung des span. x im Anlaut und im Inlaut aus einfachem s kann hier nicht eingegangen werden; nur die Frage sei gestattet, ob in peregil (petroselinum) und burjaca, bujaco (angeblich aus byrsa) j nicht mit durch r bedingt ist wie im lothr. paryi, bouye.

Was das Alter des besprochenen Lautwandels im Lothringischen betrifft, so lässt sich derselbe bis ins 14. Jahrhundert zurück verfolgen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass jene eigenthümlichen lothringischen Laute in alten Texten durch x bezeichnet sind. In dem im Jahre 1365 geschriebenen lothringischen Psalter (vgl. S. III) kommt x im Inlaut in folgenden Wörtern und Stellen vor; ich sehe ab von gelehrten Ausdrücken wie luxe, luxure, die nur die Wiedergabe des lateinischen

Originals sind: Moixeneront 125, 5; moixonne 128, 7; moxonnant 128, 7; moixon (musca + ionem) 10, 1 und noch 4 mal; moixattes (\* muscitta) 117, 12; moixes (musca) 104, 31; 104, 34; croixe (crescere) 146, 8 (aber croysse 103, 14); maixieires (\*max-aria statt maxilla) 31, 9; graixe (Fett) 16, 10 und oft, aber graice (gratia); auch 19, 3 scheint mir graixe Fett zu bedeuten und nicht = gratia zu sein, wie Apfelst, annimmt, auf dessen Beispielsammlung auch aus anderen älteren Texten S. XLII und XLIII ich hier noch ausdrücklich verweise. — Alle obigen Beispiele fügen sich der aufgestellten Regel mit Ausnahme von moixe (musca), das wohl durch moixon und moixatte beeinflusst wurde. - Auch im Anlaut und nach der Praeposition ex begegnet x: xamel (Schemel) 98, 5; 109, 1; xaullent (?) 34, 6; axerreit (exerratum) 118, 110; exaufeit 38, 3; exaufeit 77, 40. Im Auslaut ist x ungleich häufiger gebraucht als im Inlaut und im Anlaut, und zwar vertritt es nicht nur lat. c und cs in paix, voix (dagegen nur brebis) boix, faix (fascis) 37, 8, sondern jedes s, poix (Gewicht) 61, 9; dieux 95, 15; plux 82, 4; baix (bassus) 74, 7. Da x auch sonst in altfranzösischen Texten ein im Auslaut häufig vorkommender Buchstabe ist, der verschiedene Lautwerthe besitzen kann, so lassen sich aus dem im Lothr. Psalter so oft im Auslaut stehenden x gar keine Schlüsse ziehen. — Auffällig ist, dass im Psalter x im Inlaut nie zur Bezeichnung von einfachem s + y verwendet wird; wenn Apfelst, S. XLIII meint, dass das 30, 23 aus orquillougement corrigirte orquillousement auf die Entwickelung von s zu ž hinzudeuten scheint, so irrt er; in orguillousement kann s nicht zu z werden. Beispiele für x = s + y aus anderen Texten s. Lothr. Ps. l. l.; sie stehen sämmtlich mit unserer Regel in Einklang. - Unmöglich scheint es, den genaueren Lautwerth des x im Psalter zu bestimmen; soll man es =  $\xi$ oder =  $\chi$  setzen? Vielleicht ist der Schluss erlaubt, dass xwie z klang, weil, wenn es wie frz. ch lautete, der Schreiber mit dem ihm wohl bekannten Zeichen ch auskommen konnte. Sehr zweifelhaft ist endlich, ob das i, das in älteren Texten meist vor x steht, lautbar war, wenn es auch mit dem vorausgehenden Vocal keinen eigentlichen Diphthongen bildete; wahrscheinlich hat man hierin eine blosse Anbequemung an die allgemein übliche französische Orthographie zu sehen, da die

heutige Mundart in den in Betracht kommenden Wörtern ein solches i nicht kennt; jedoch bedarf dieser Punkt noch näherer Prüfung. Es wäre immerhin möglich, dass der mit s combinirte y-Laut noch ein y abgesondert hätte, das erst in neuerer Zeit geschwunden wäre. So sagt man im Bagnard (s. oben) meyjön neben mejön; man beachte auch das merkwürdige lothringische möhon (maison), wofür übrigens auch mahon gesagt wird, ähnlich wie man rahon, sahon hat. — Zu beachten ist, dass das port. baixo (bassus) und caixa (capsa) in Lissabon auch bašu und caša ohne y gesprochen wird, dass aber dieses y sich erst in neuerer Zeit entwickelt zu haben scheint; vgl. R. Gonçalvez Vianna, Romania XII 71.

### Wallonisch.

Von Altenburg ist besonders der Lütticher Dialect beachtet. Er führt III 16 aus, dass im Wallonischen die Sibilanten die Neigung haben sich inlautend in den Hauchlaut, auslautend in den tonlosen Reibelaut, d. h. in die Guttural-Aspirata zu verwandeln, die er mit hh bezeichnet. Zu den Wörtern, in denen hh im Auslaut steht, zählt er auch diejenigen, in denen auf hh noch ein stummes e folgt, z. B. tèhhe (texere), krâhhe (graisse). Ist jene Definition richtig (woran man allerdings zunächst zu zweifeln versucht ist), so ergiebt sich daraus ein nicht unwesentlicher Unterschied zwischen dem Lothringischen und dem Wallonischen, nämlich der, dass im Wallonischen inlautendes ss + u und einfaches s + y vor dem Ton auf dieselbe Weise behandelt wurden, pehon (poisson), mehon (messionem) haben einfaches h wie mohonne (maison), kouhène (euisine). — Ich gebe zunächst Beispiele zu den drei für das Lothringische aufgestellten Hauptregeln.

Ad. 1. mohonne (maison), tihon (tison), ouhai (oiseau), dihant (disant), dihez (= disez, dites), kouhène (euisine), pouhi (puiser), prihon, préhi (priser), awhî (aiguiser), râhon, sâhon, âhhe (aise), kovâhhe, fenâhhe (couvaise, fenaise st. couvaison, fenaison) III 17 und 18; rèhin (raisin) II 9; ouheû, disouhi (otiosus), nuhant (nuisant) III 9; bâhi (baiser) I 14; pahul (paisible) I 17; dihaime (dixième) I 28; celihhe III 13.

Ad 2. Pèhon (poisson), péhí (\*pisciare) III 17; krex (crescere) I 24; koze (cuisse), tèxe (texere), lâxe (laisse, Verbal-

subst. von laxare); krâze (graisse), Vb. èkrâhi III 17;¹) mohon (moineau, nach A. von musca, also \*muscionem) III 17; discrèze (décroître) III 19; mahai (Sarg, \*vascellum) III 20; bahi (\*bassiare) I 14; pahî (pascere) I 17; mehon (messionem) I 24; kinoz (cognoscere) I 27; kifrohi (?frustiare) I 27.

Ad 3. Siposer (épouser) II 9; fogace III 15; châsse (chaux), chesse (chasse), châsse (chause) I 13; mannci (menacer) I 16; glèce (glace) I 16; plèsse I 17; forpasser II 10; assîr (acier) I 26; grossir (grossier) I 26; fresson (frisson) I 24; agaci, blessì I 25.

Ich bespreche kurz einige Abweichungen. Wie im Lothringischen findet sich häufig wesin, vesin, doch daneben auch das regelmässige vehin I 24; III 18 Z. 2. — Zu lessai (Milch) III 18, in St. Blaise lassé, fragt A. unter Vergleichung des afrz. taicet, wie sich der assibilierte Laut statt des Uebergangs in h erkläre. Kommt das Wort von \*lacticellum, so darf man überhaupt nicht h erwarten, da sich in der Gruppe ct + Cons. kein parasitisches i entwickelte, vgl. façon von factionem. hingegen lessai durch Uebertragung des Suffixes cel auf lait entstanden (s. S. 9), so konnte sich c ebenfalls halten, da das i mit demselben keine einheitliche Lautgruppe bildete. — Schwieriger ist die Deutung von ohai (\* ossel) III 17 Z. 2 v. u. Man vergleiche damit das Deminut. ohion (osselet) I 28 Z. 4. Darf man annehmen, dass \*ossionem2) zu ohion3) wurde und dass man dann auf die Stammsilbe, so wie sie sich in Verbindung mit dem Suffix -ionem gestaltet hatte, das Suffix ellus übertrug? — Für ronhe (ronce, rumicem) III 17 weiss ich keine Erklärung; ronze ist auch lothr. — Endlich erwähne ich noch den Lautwandel zu  $hh = \chi$  in der "Verbalendung assem (für alle

<sup>1)</sup> Die Bemerkung Altenburg's III 17, dass die Adjectiva ihr s wahren, trifft nicht zu; in  $kr\hat{a}$ , krasse (erassus),  $sp\hat{e}$ , spess (spissus), rese (rase) kann sich kein  $\chi$  entwickeln; was friss (althochd. frise), neben dem es jedoch ein  $fr\hat{e}\chi$  giebt und luss (angeblich von luscus) betrifft, so sind dies zweifelhafte Fälle, in denen die Auslautgesetze mit in Frage kommen. — III 18 ist von A. der Einfluss des i auf die Entstehung des h in Wörtern wie  $r\hat{a}hon$ ,  $s\hat{a}hon$ , ahhe erkannt.

<sup>2)</sup> Altenb. macht es allerdings wahrscheinlich, dass die wall. Deminutivendung aus einem combinirten Ableitungssuffix ill-on abgeschwächt ist.

<sup>3)</sup> Man erwartet freilich eher ohon.

Conjugationen): avahhe, auch eurihhe (habuissem), pic. euche, d'vahhe (debuissem), rindahhe (reddidissem) u. s. w." So die nicht ganz klaren Worte Altenburg's III 18¹). Es fragt sich zuerst, ob  $\chi$  sich auch aus ursprünglich lat. i+ss entwickeln kann, oder nur aus y, mag es ursprünglich sein oder aus lat. c hervorgehen. Es fehlt aber neben jenen Verbalformen an ähnlichen Beispielen, so dass das Problem ungelöst bleibt. Am einfachsten nimmt man vielleicht Analogiewirkung der Inchoativformen isco etc. an. In finihant (finissant), ji finihhe (je finis) III 17, is finihet (ils finissent) I 21, nos finihans (n. finissons) I 16, je finihhreus (je finirais) III 12, je noûrrihhe, noûrihant, noûrihège (nourrissage) III 17 ist h regelrecht aus sc entstanden; dieses h wäre zunächst auf das Imperf. Conjunct. der Verba auf ir übertragen worden und dann auf die Endungen issem, assem überhaupt übergegangen.

Was den Auslaut betrifft, so ist die Behandlung wie im Lothringischen eine verschiedene:

- a) S fällt meist ab:  $pa\"{i}e$  (paix) I 12; creu (croix) III 12;  $pal\^{a}$  (palais) I 15.
- b) S wird zu  $\chi$ :  $di\chi$  (decem),  $si\chi$  (six),  $flou\chi$  (affluence, von fluxus?),  $fr\dot{e}\chi$  (neben friss von ahd. frise) III 17;  $ou\chi$ ' (huis) III 16;  $neu\chi e$  (nucem) III 12;  $ti\chi$ ' (ahd. diutise) III 17.
- c) S wird zu ss: puss (puits) III 18 (vgl. bress = bras), friss (frise) III 17; luss (louche, luscus?) III 17.

Im Wallonischen geht h resp.  $\chi$  weder im Innoch im Auslaut (wenige Fälle abgerechnet) aus r hervor. Auf die Entstehung des h am Anfang des Wortes (namentlich aus lat. ex + c, hlore = excludere, heure = excutere) kann ich nicht näher eingehen: ich bemerke nur, dass dieses h sich auch wallon. in d'haide (descendere) zeigt, III 14 Z. 3.

Wie im Lothringischen lässt sich auch im Wallonischen der besprochene Lautwandel bis ins 14. Jahrh. zurück verfolgen; in lütticher Urkunden aus jener Zeit wurde der Hauchlaut durch xh bezeichnet; in Personennamen und in Ortsnamen wird die alte Schreibung noch fortgeführt: xhoffraix bei Mal-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auch im Lothringischen findet sich ähnliches: *que j'éveuhhe* (habuissem) Patl. 128.

mėdy, Floxhes und χhos in Condroz, Gleixhe bei Engis etc.; vgl. Altenburg III 17.

Ich fasse die Ergebnisse der Untersuchung über das Französische zusammen:

Aus auslautendem c (cy, ty) entsteht tonlose Spirans, dieselbe darf jedoch nicht der Stellung nach dem Tone zugeschrieben werden.

Ce(i) vor dem Ton giebt tönende Spirans, da jedoch nach dem Ton im Inlaut kein sicherer Fall von tonloser nachgewiesen ist, so darf der sanfte s-Laut auch vor dem Ton nicht als eine Wirkung des Tones sondern muss als durch den Inlaut hervorgebracht betrachtet werden.

Cy + e wird behandelt wie einfaches ce.

Cy + dunkler Vocal giebt vor dem Ton tönende Spirans in oison, tonlose in acier; das Resultat ist unsicher. Nach dem Ton tritt tonlose Spirans ein; Bildungen wie fournaise gehen nicht direct auf lat. -ácia zurück.

Ein entschiedener Einfluss des Tones ist dagegen für die Wörter auf ty nicht in Abrede zu stellen; man vergleiche raison, oiseux, aiguiser mit pièce, place, richesse. In j'aiguise ist Analogiewirkung anzuerkennen. Franchise, justise, servise sind spätere, halbgelehrte Bildungen.

## Französische Schweiz.

Dass das Romanische der französischen Schweiz ein französischer resp. franco-provençalischer Dialect ist und nicht etwa zur norditalisch-rätischen Sprachgruppe gehört, zeigt, was die Behandlung des palatalen C anlangt, erstens der Abfall des c im Auslaut, zweitens der Uebergang von ty in den Verbeu auf tiare in tönende Spirans, drittens die Entwickelung des parasitischen i. — Eine Gesammtdarstellung der Schicksale des pal. c kann ich nicht geben; ich muss mich bescheiden, zwei Proben aus räumlich nahe liegenden Dialecten zu geben; die dabei unvermeidlichen Wiederholungen dürften, so lange die Forschung in den Anfängen ist, kein Nachtheil sein. Die erste Probe entnehme ich dem werthvollen Buche J. Gilliéron's

Le Patois de la Commune de Vionnaz (Bas-Valais), Paris 1880; ein kurzer Aufenthalt in Vionnaz im Herbst 1882 gestattet mir einige wenige für die Untersuchung wichtige Wörter, die bei G. fehlen, nachzutragen. Der Versuch über den Patois von Val d'Illiez, einem Seitenthal der Rhone, das sich bei Monthey nach Süden öffnet, beruht auf eigenen in demselben Jahre gemachten Beobachtungen. — Benutzt sind Cornu Phonologie du Bagnard Rom. VI 369 sqq.; Haefelin Les Patois romans du Canton de Fribourg und J. Gilliéron's Petit Atlas Phonétique du Valais Roman.

Ueber den Lautwerth der angewandten Zeichen, bemerke ieh, dass

z= frz. z (sanftes s) s= scharfes s x= fr. ch h= dtsch. ch in ich, reichen  $\delta=$  sanftes englisches th  $\vartheta=$  scharfes englisches th y= dtsch. j; e im Auslaut ist nicht stumm, sondern klingt dumpf etwa wie im frz. tendre;  $\tilde{a}$   $\tilde{e}$   $\tilde{o}$  bezeichnen die Nasale.

#### Vionnaz.

Ce(i) wird im Anlaut zu f, fëdre (cinis, ich hörte fändre, ohne Nasalvocal) 57 (die Zahlen verweisen auf die Seiten des Buches von Gillieron), fåë (quinque), fe (centum) 57.

Ce vor dem Ton, zwischen Vocalen wird in Substantiven zu z: izė (oiseau) 72, koezena (cuisine), vezẽ (vicinus) 72; in Verben zu j: se kaijė (tacere), 2. Plur. kaijė, Part. kaijà (von mir gehört). Ueber den Grund dieser verschiedenen Behandlung ist im Folgenden gesprochen. Tonloses s haben wie im Französischen desè = deça, desèbre (décembre) 67, desida (décider) Gloss.

Ce im Auslaut ist abgefallen in pâi (picem) 31, ri (radicem) 97, voua (vocem).

Im Inlaut nach dem Ton wird lc in der Stellung lc + lc + lc + lc 2 zu lc + lc (salicem), lc peudze (pollicem), lc pulcem), lc zu lc + lc particem) 124, 211. In lc laricem) Gloss. ist lc geschwunden; der eigenartige Einfluss, den lc ausübt ist Phon. du Bagnard 410 verkannt, wo lc arje (laricem) unter den Wörtern steht, in denen lc zwischen Vocalen zu lc wird.

Ty im Auslaut fällt ab, poâi (puteus) 39; in Verbalformen jedoch erhält es sich, gestützt durch ein dumpfes o, pouaïzo (\* puteo).

Ty im Inlaut nach dem Ton wird zu f, nach Consonant wie nach Vocal: pyéfe (petia), pôafe (platea), retsefe (richesse) 57, nièfe (neptia), tsafe (captia), metsèfe (minus cadentiam) 57, nofe (nuptias) 38; ebenso in Verbalformen keméfe (je commence), kéméfő (ils commencent) 197.

Ty vor dem Ton. Zunächst ist ein doppeltes Versehen Gilliéron's zu berichtigen. Die Worte la séző und la raiző kommen bei demselben nur in den Sprachproben vor (S. 120 und 127) und werden in der Lautlehre gar nicht verwerthet. Es sind dies aber keineswegs Lehnwörter, sondern mit tezon (titionem) das ich in Vionnaz hörte, die ältesten auf -ationem, -itionem die die romanischen Sprachen besitzen. Zweitens müssen moenexo (munitio) 50, kôxő (cautionem), paxense (patientia), koxena (cautionare) 57 von den andern gesondert werden. Dies sind gelehrte Bildungen, wie das Französische zeigt, wo z. B. cautionem zu choison geworden wäre; ebenso ist es mit grahyö (gratiosus), fr. gracieux.

Sieht man von jenen gelehrten Bildungen ab, so erfährt ty zwischen Vocalen eine doppelte Behandlung, wie ce, und zwar in einem und demselben Ort und Dialect — eine Thatsache, die von Gilliéron nicht beachtet ist. In Substant. wird ty zu z: séző, raiző, tiző, in Verbalformen zu j poaijé, preijé (pretiare) 58, awijé (aiguiser), poiaijé (2. Plur. \*puteatis) 95. S' épéraijé = s' étendre paresseusement ist wohl \*expigritiare.

Ty nach Consonant ist ebenfalls doppeltem Wandel unterworfen; doch muss man auch hier zuerst von den gelehrten étéxő 57 (attention) und axő 34 (action) abschen; als volksthümliche Wörter behandelt wäre attentionem frz. zu attenson, actionem zu asson geworden; über dieselben Bildungen im Canton Freiburg vgl. man Haefelin S. 42.

Cons. + ty wird in Substant. zu f: tsãfō (cantionem) 57, dzãfãna (gentiana) 57, téfoé (linteolum) 57; 1) âhyã (antianus) 57 dürfte gelehrt sein; in Val d'Illiez ist es unbekannt. —

¹) Man vergleiche auch  $laf\dot{e}$  29 von \*lacticellum, nicht von einem unmöglichen \*lactiellum, das G. in den Additions et Corrections vorschlägt.

In Verbalformen tritt h ein: tsahyé (captiare) 21, heméhyé (cuminitiare), anőhyé (adnuntiare), avâhyé (abantiare) 21, devãhyé 58; so noch dãhyé (danser), perhyé (percer) 21 und mit tcy adeuhyé (addulciare). Abweichend wird -ctiare, -rtiare zu x in drèxé (directiare), traxé (tractiare), s'ékoerxé (se excurtiare) 21.

Die Beobachtung betreffend die verschiedene Behandlung von c (ty) vor dem Ton ist dahin zu ergänzen, dass die Laute, die in dem Verbum nach dem Ton vorkommen, poaize (puteo), keméfe (cuminitio), bei Substantiven vor dem Ton üblich sind, raizõ (rationem), tsäfõ (cantionem), während in den Verbalformen vor dem Ton sich ein anderer Laut Geltung verschafft hat, poaijé (puteare), kemehyé (cuminitiare): der Grund der Erscheinung liegt darin, dass die Sprache im Verbum gewisse Consonanten, je nachdem sie vor oder nach dem Ton stehen, verschieden behandelt.

Cy im Auslaut schwindet: bré (bras) 19, vermé (\*vermaceus) Gloss., korbé (\*corbaceus) 61. Dass die beiden letzten Wörter ein Thema auf -acium voraussetzen, hat Cornu Phonol. d. Bagn. 8° und 127—129 erkannt. Im Bagnard lauten jene Wörter corbi, varmin (vgl. auch Bagn. 232 femin = \*fimaceum), während das Suffix -cllus zu é wird. — In Verbalformen hält sich cy und wird zu z wie in poaizo (puteo); ich hörte pôeizo (placeo), faizo (facio). Anders werden (s. unten) die von Substant. abgeleiteten Verba auf cy behandelt.

Cy nach dem Ton zwischen Vocalen. Hier begegnen wir der nicht leicht zu lösenden Frage, ob in dieser Stellung cy anders behandelt wird als ty. Es handelt sich zunächst um \*limacia und minacia. Beide fehlen bei Gilliéron. Ich habe aber in Vionnaz festgestellt, dass beide im Dialect vorkommen und menase, lemase gesprochen werden. Beide sind volksthümliche Wörter; letzteres lautet im Bagnard (111—112) emaxe, wo anlautendes l nach den Lautgesetzen abfiel. Ueber face (facies) kann ich leider nichts mittheilen. Wenn aber acia zu ase wird, wie erklären sich  $\delta afe$  (\*glacia) 57 und tarafe (\*terracia, nichts berechtigt mit Gilliéron 57 ein \*terratia anzunehmen)? Liegt eine Verwechslung mit den Subst. auf ty vor,  $p\delta afe$  (platea), pyéfe (petia)?

Dass s der ächte Vertreter von cy ist, scheint andererseits

aus den Verbalformen menase (minacio), menasõ (minaciant) 95; ibráso (j'embrasse, von mir gehört) hervorzugehen.

Nach geschwundenem Consonant steht f in  $ts\delta fe$  (calcea). Im Patois de Gruyère sagt man nach Haefelin: tyexe (glacia) 15, temaxe 64, faxo (faciam Conj.) 123; braxe (bracchia) 43, 6 dagegen  $plye\vartheta e$  (platea) 15, 3. Aber auch hier weichen ab  $fa\vartheta e$  (facies) 43, 13; epenatse (spinacea) 43, 14; nach Consonant  $co\vartheta e$  (calcea) 43, 12.

Cy vor dem Ton zwischen Vocalen wird in Verbalformen zu x; menaxé (minaciare) 95, 2. Plur. Indic. menaxé (minaciatis), Part. Perf. menaxâ; abraxé (adbracchiare). Nach Conson. ebenfalls x in arxé (hirpiciare) 21, während addulciare zu adeuhyé wird. Kroeijyé bei Gill. Atl. Pl. 26 ist eine Ableitung von kroai (erucem), natürlich zu einer Zeit gebildet, wo c noch nicht verstummt war; man darf es nicht mit G. auf einen [lat. Typus cruciare zurückführen.

Erinnert man sich an die für c und ty aufgestellte Regel, dass der Laut, der in Verbalformen nach dem Ton steht, bei Substantiv. vor dem Ton gefunden wird, während in Verbalformen vor dem Ton andere Bildungen beliebt werden, so würde man bei den Substantiven auf cy vor dem Ton s erwarten. Dies findet sieh jedoch nur in  $ires\tilde{o}$  (hérisson): f steht in  $laf\tilde{o} = \text{glaçon}$ , Gloss., vielleicht unter dem Einfluss von lafe,  $tseuf\tilde{o}$  (calceonem) 57,  $m\tilde{a}f\tilde{o}$  (maçon);  $\vartheta$  in  $pade\vartheta\tilde{o}$  (paleacionem) 58. In braxd (brassée) könnte Einwirkung vom Part.  $\tilde{e}braxd$  stattgefunden haben. — Auch hier, wie oben bei lemase, lafe gehen die Lautbezeichnungen für ty und cy durcheinander und zwar anscheinend ganz willkührlich, wie dies beim Verbum nicht der Fall ist.

#### Val d'Illiez.

Das Val d'Illiez hat drei Gemeinden: Troistorrents, Val d'Illiez und Champéry. Der Dialect von Troistorrents gleicht, wie man mir sagte, dem der Ebene und weicht von dem der beiden andern ab; z. B. sagt man in Tr. bré (bras), in Val d'Illiez bri. In Val d'Illiez, das zufällig in Gilliéron's Atlas nicht verzeichnet ist, hatte ein Kaufmann Namens Cérile Ecoeur die Güte, mir Aufschluss zu geben; das von ihm Gehörte controllirte ich in Champéry; die geringen Abweichungen sind

unter vorgesetztem Ch erwähnt. Auch für den Philologen mag die Nachricht nicht uninteressant sein, dass um das Jahr 1300 eine Abtheilung italienischer Soldaten sich auf gewaltsame Weise im Thal niederliess und die früheren Einwohner zum grossen Theil verdrängte; daher stammen die italienischen Namen wie Medico, Fabri. Der Menschenschlag ist ganz besonders kräftig und wohlgebaut.

Der wichtigste Unterschied zwischen dem Dialect von Vionnaz und dem von Val d'Illiez betrifft für uns den Buchstaben f, der im Val d'Illiez für c und ty nie vorkommt; an seine Stelle tritt in den meisten Fällen  $\vartheta$ , das in Vionnaz sich nur in  $pa\delta e \vartheta \tilde{o}$  (\*paleacionem) zeigt.

Ce im Anlaut wird  $\vartheta$ :  $\vartheta dindre$  (cinerem),  $\vartheta \tilde{a}$  (quinque),  $\vartheta \dot{e}$  (centum).

Ce im Auslaut fällt ab: voua, croa, pi (pacem), pa (picem), ré (radicem).

Ce im Inlaut nach dem Ton wird zu dz in pædzo (pollex), pudze (pulex), (statt punaize sagt man pouŏta); zu z in laze (laricem); die Aussprache larze wurde mir als eine fehlerhafte bezeichnet; zu & in deu&e (douce); zu & in ŏde (undeeim), dode, trede, quatorde; vgl. ĩfŏda (enfoncer).

Ce vor dem Ton zwischen Vocalen wird in Substantiven zu z: couezena (cuisine), izė (avicellus), vezī (vicinus); zu j in Verbalformen: s'haji (tacere), part. kaja; doch sagt man d'záïo (dicebam), fasáïo (faciebam) mit seharfem s. S findet sich auch hier in se (ici), rĕcēva (recevoir), resu.

Ty im Auslaut fällt ab in Substantiven: palè (palatium), pui (puteus), pri (pretium). In Verbalformen wird es zu z, pouázo (puteo). 1)

Ty im Inlaut nach dem Ton wird zwischen Vocalen zu  $\vartheta$ : piðe (petia), doch daneben auch pise, retseðe (richesse); es weichen ab  $\vartheta$ ase (platea) und terrase.

¹) Man beachte den Conjunct. pouazáyo; der Aceent ist übrigens wenig markirt. In Ch. wurde mir von einem Wirth mit der grössten Bestimmtheit versichert, man sage statt pouazáyo auch pouazásso; drei andere Eingeborene wollten jedoch von einer solehen Form nichts wissen.

Nach Consonant: nieße (neptia), tsaße (captia); metsåße (minus cadentiam) ist selten, nur in der Redensart vat'en à la metsåße.

Ty vor dem Ton zwischen Vocalen geht über

- a) in Substantiven in z: rizon (rationem), sizon (sationem); tizon scheint unbekannt, ebenso orizon, wofür nur präüre üblich ist;
- b) in Verbalformen in j: pouaji (puiser), pouajá, s'épéraji (\*expigritiare); awouji (acutiare). In Ch. hörte ieh auch pouazi, pouaziá, mit z wie in der 1. Sg. pouazo.

Nach Consonanten vor dem Ton steht bei Subst. nach der oben gefundenen Regel wieder derjenige Laut, der in Verbalformen nach dem Ton steht (hier &), während bei Verbalformen vor dem Ton eine neue Bildung eintritt:

- a) Subst.  $ts\tilde{a}\vartheta\tilde{o}$  (cantionem),  $l\tilde{\iota}\vartheta ouo$  (linteolum),  $fa\vartheta\tilde{o}$  (factionem),  $ts\tilde{e}\vartheta ana$  (gentiana); vgl.  $av\tilde{a}\vartheta o$  (j'avance),  $tsa\vartheta o$  (je chasse).
- b) Verba avãhi, tsahi (chasser), danhi (danser), 1. Sing. danvo Ebenso wird, wie in Vionnaz, adæhi (addulciare) behandelt. In Ch. braucht man auch den Inf. avanvi nach der Analogie der 1. Sing. avanvo.

Cy im Auslaut fällt ab in Substantiv. bri (bracchium), curbi, vermi. Das Suffix -ellus giebt é, izé, marté, manté, tsaté.

Cy im Inlaut zwischen Vocalen wird nach dem Ton zu s; la lemase, la menase, denen sich hier  $\delta ase$  (glace) fügt; auch in Ch. hörte ich  $\delta ase$ , nicht  $\delta a\vartheta e$  wie G. Atl. Pl. 28 angiebt. dagegen weicht  $p\delta ase$  (platea) ab, wofür man  $p\delta a\vartheta e$  erwarten würde (s. oben).

Die Verbalformen haben nach dem Tone s, 1. Sing. menaso ibraso, mit Ausnahme der 1. S. Praes. Ind. füzo (faeio), kazo (taceo), pdizo (placeo). 1)

Cy vor dem Ton wird in Verbalformen zu x: menaxi, in Ch. auch menasi, ibrasi, part. menaxa, ibraxa; erxi (hirpi-

¹) Der Indie. Praes. von ficere lautet: füzo, fi, fi, fizé, fide, fon (Ch. fizon); Praes. Conj. fiso, fisé, fisé, fiső, fiso, fisã; Indic. Praes. von pôère (plaire) pôizo, pôi, pôi, pôi, pôide, pdizõ. Dzère (jacere) brauchen in Val d'Illiez nur noch ältere Leute vom Liegen des Viehes. In Troistorreuts soll das Wort üblicher sein.

ciare), auch ersi, 1. Sing. erso. Wie die Verba auf cy werden mehrere auf Cons. + ty behandelt; auffälliger Weise c'mīxi (commencer), das in Vionnaz regelmässig ist; traxi (auch traci) perxi (und perci), 1. Sing. perso, dréxi (dresser).

In Substantiven begegnet s nur in einigen Fällen:  $pa\delta es\tilde{o}$  (paillasson),  $\delta as\tilde{o}$  (glaçon), ar'son (hérisson): x in  $brax\acute{a}$  (brassée);  $\vartheta$  in  $ts \alpha \vartheta \tilde{o}$  (chausson),  $man\vartheta \tilde{o}$  (maçon); h in  $ahi\acute{e}$  (acier). 1)

Die interessanteste, beiden Dialecten gemeinsame Thatsache ist die, dass in Verbalformen vor dem Ton Laute sich Geltung verschafft haben, die in Substantiven überhaupt nicht vorkommen, so pouaji gegenüber rizõ, avâhi gegenüber tsã9õ. Man könnte nun versucht sein, folgenden Schluss zu ziehen: Da in der heutigen Sprache intervocales ty vor dem Ton in Substantiv. zu z wird, in Verben zu j, so muss, da z wohl der ursprünglichere Laut ist, es eine Zeit gegeben haben, wo auch in Verbalformen vor dem Ton z vorkam; dann müsste gleichzeitig nach dem Ton ein anderer Laut üblich gewesen sein als z; denn jener Dialect legt den grössten Werth darauf, dass c vor und nach dem Ton in Verbalformen verschieden gegeben wird. Aehnliches könnte man auch für cy folgern. Ein solcher Schluss ist jedoch nicht zwingend und bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse viel zu kühn. Möglich bleibt es immer, dass jene verschiedene Behandlung des c vor und nach dem Ton erst spät eintrat, und wenn sie uralt ist, so wäre der Versuch einer geschichtlichen Darstellung verfrüht. - Gewagt wäre es auch, wenn man behaupten wollte, eine ähnliche Differenzirung müsse einst allgemein auf dem prov. und frz. Sprachgebiet üblich gewesen sei; denn in Vionnaz und Val d'Illiez ist sie keineswegs auf c (ty) beschränkt, sondern sie kommt auch bei ly, dy etc. vor. So sagt man in Vionnaz dzedze (judico) aber dzedyć (judicatis) und in Val

<sup>1)</sup> Gilliéron erwähnt S. 58 ein mahyé = fatigué. Wenn das in Val d'Illiez mit derselben Bedeutung vorkommende maß mit jenem Wort identisch ist, so ist an ein Etymon mit c nicht zu denken, da in Val d'Illiez f für c (ty) nie vorkommt. Liegt ein ähnlicher Lautwechsel vor wie im afr. ahan, it. afanno? Ist Verwandtschaft mit wall. nahi anzunehmen, das = las, fatigué ist, nach Scheler's Gloss. Phil. v. nahis?

d'Illiez kæhi (collocare) aber kæθo (colloco). Wird man auch diese Eigenthümlichkeit für die älteste französische und provençalische Sprache in Anspruch nehmen? — Die Thatsache, dass c vor und nach dem Ton einem bestimmten Lautwandel unterworfen ist, wird man demnach nur in beschränktem Masse zu Gunsten des Neumann'schen Gesetzes deuten können: 1) weil mehrfach Wechsel zwischen zwei tönenden Lauten und nicht zwischen tönenden und tonlosen vorkommt (pouaji und pouazo), 2) weil auch bei ly, dy ein ähnlicher Wechsel constatirt ist.

Gleichsam als Anhang theile ich einige Bemerkungen über die Patois Savoyens mit. Das über den Dialect von Chevênoz (im Canton Abondance) und den von les Contamines Gesagte habe ich aus dem Munde zweier Frauen, die in Thonon (am Genfer See) wohnen und aus Chevênoz und les Contamines gebürtig sind. In Allinges (bei Thonon) gab mir ein 14jähriges Mädchen Auskunft.

Chevênoz. F herrscht vor. Fáindre (cinis), fáin (quinque), fī (centum). — Avāfi, devāfi, drefi, comāfi, adæfi (addulciare), tsafi, infāfi (enfoncer), aber menasi, ābrasi, ersi. — Resèfe, plafe, glafe, glafon, aber er'son, pive (pièce), limase, menase, vāfō (chanson), lī foua (linteolum), mafō (nicht māfō). Le t'zon, la rèzon, la sèzon, le pæze, la puze (nicht dz), se kasi (se kèsi), je me kèse.

Les Contamines. C'mī ci, avāci, devāci, traci, aber drefi, parfi (percer), dāfi (danser), adæfi, rāfi (rincer) — érse Subst. arbi (herser), mafo, glafe, glafo — terrase — resu — la nièfe.

Allinges. Pouaisi, je pouaise — C'mīci, avāci, devāci, annōci, raccourci, traci, drefi, adæfi, parfi (percer), danfi — fäindre (cinis), fī (cinq), aber çã (cent) — mãfō, nièfe, resèfe, pe&e, lafé, er'&ō, lãfoua.

# Provençalisch.

Durch die Untersuchung über das Französische sind viele Fragen auch schon für das Provençalische erledigt; für diese Sprache gilt alles, was über das Ableitungsgesetz, über hérisson, maçon, acier, über die verschiedene Behandlung des i in den Suffixen -icia -icium und -itia gesagt ist. Die Schwierigkeit

der Untersuchung ist für das Provençalische deshalb eine grössere, weil für einen und denselben Laut die verschiedensten Zeichen gebraucht wurden und es keineswegs leicht ist, die Laute, die denselben entsprechen, genau zu bestimmen. Ein wichtiges Hülfsmittel bieten die Miracles de Notre Dame en Provençal von J. Ulrich Romania VIII 13 sqq. herausgegeben (Abkurz. = Mir.); es ist nicht gesagt, welchem Jahrhundert die Handschrift angehört. In diesem Text wird nämlich tönendes s = lat. s und tönendes z, mag es aus c, cy, ty oder d entstanden sein, sehr oft durch j oder g wiedergegeben (vgl. S. 13 und 14), während tonloses s (aus lat. ss oder c) consequent durch ss oder c bezeichnet ist. Aus einer Anmerkung P. Meyer's zu S. 13 lernen wir, dass die Vertretung von sanftem s durch i ein Zug des auf dem rechten Ufer des Lot gesprochenen dialecte rouergat ist. Nicht jedoch jene Erscheinung an sich ist für uns von besonderem Werth, da wir nicht in der Lage sind, eine Geschichte des palatalen c in den verschiedenen provençalischen Dialekten zu schreiben — werthvoll ist sie für uns, weil wir zu dem Schlusse berechtigt sind, dass in den Formen, wo wir j oder g finden, wenigstens in einem Theil des provençalischen Sprachgebiets und zu einer bestimmten Zeit tönende Spirans gesprochen wurde. Die Untersuchung beruht ferner auf dem Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon (meist aus dem 13. Jahrh.) von Achille Luchaire, Paris 1881, (= Dial. Gasc.); den Denkmälern der Provengalischen Literatur und Sprache, von H. Suchier, Halle 1883 (= Denkm.); dem Breviari d'amor von Matfre Ermengaud (= Brev.).

Ce vor dem Ton wird zwischen Vocalen zu tönendem z, dem in den Miracles oft j entspricht; fejes (fecisset) 171; degia (dicebat) 18; jagen (jacentem) 54; plagia (placebat) 126. Vergleicht man diese Formen mit den lateinischen die Doppels haben und die Provenç. immer mit ss oder c geschrieben werden, aussire 43¹), laissavo 165, volesso 166, dissero 169,

<sup>1)</sup> Die Schreibung ausire, Joret 131, kann für sich allein tönende Aussprache des s nicht erweisen. — Aisso, aissel, aissi sind in den Mir. immer mit ss geschrieben; es bleibt zweifelhaft ob man auf Grund der Schreibung aizo, aizel, Joret 131 eine Nebenform mit tönender Spirans annehmen darf.

anesso 174, cressemen 59, cofessar 92 — andererseits mit denen die im Lateinischen einfaches s haben und die Provenç. ebenfalls mit j (g) geschrieben werden, paujar 42, doloiroja 62, accujada 91, so bleibt kein Zweifel, dass in fezes, plazia, jazen, dezia z tönend war. Nur dieses tönende z geht in r über: s. P. Meyer Rom. IV 185 sqq.: dirie (dicebat), feres (fecisset); vgl. faria = faciebat, farens = facientes, faren = faciendo.

Nach ursprünglichem Consonant steht c in piucela Mir. 96; dies sehliesst nicht aus, dass in andern Gegenden nach dem Schwund des l c tönend wurde, vgl. piuzela Denkm. 129, 153; piuzelletas Flamenca 5209, aber puncelletas ib. 4962; eine derartige Verschiedenheit dürfte man jedoch kaum mit Joret 131 als une hésitation entre la sourde et la sonore bezeichnen. Assi duojamen Mir. 183 ist, wie Tobler ZFRP III 304 bemerkt, vom Herausgeber missdeutet, es hat mit dulcis nichts zu thun, sondern ist ein einziges Wort, Adverbium zu assiduus.

Hierher gehört die Frage, ob es neben auzel (avicellum) ein aucel mit tonlosem c gab. Es begegnen nämlich sehr häufig die Formen aussel, aucel und zwar in Texten, in denen sonst c (ss) nicht zur Bezeichnung der tönenden Spirans verwendet wird. In Suchier's Denkmälern steht ausels in dem Brief des Priesters Johannes nur einmal 347, 18; aucels dagegen 347, 18; 347, 8, 12; 363, 12; 379, 11; haucels 347, 1; 349, 5; 350, 8; 357, 39; 363, 15; aussels 366, 14; 368, 7; 374, 23; 384, 17. 19. In jenem Brief wird sonst tönende Spirans nicht durch c (ss) dargestellt. In andern Texten findet sich auzels Denkm. 173, 27; 204, 121; 230, 508; aucels 29, 1005; 78, 2587; 29, 286. Im Breviari, wo abgesehen von wenigen Verbalformen wie fessesson (neben fesesson), ausschliesslich s oder z als Bezeichnung der tönenden Spirans verwendet wird, wechselt auzel mit aucel; letzteres 6632, 7146, 7151, 7153, 7158, 7171, 7206, 7208 etc.; auzel 33365, 33385, 33395, 5028. Aussel mit ss findet sich nicht im Vers; in einem Prosastück Brev, S. 19 begegnet zweimal aucel und zweimal aussel. Beachtet man ferner, dass im Neuprovenç, die Form mit c sehr verbreitet ist,1) so wird man

<sup>1)</sup> Nur aucèu in Mirèio S. 78, 102, 112, 116, 118, auceloun 96; auzel im Nieder-Limusinischen, Proverbes Bas-Limousins, ZFRP VI 651, No. 30, 31.

kein Bedenken tragen, eine Form mit c für das Altprovene, anzunehmen. \*Avicellum wurde bald aucellum gesprochen mit sanftem z, bald avcellum, wo c regelrecht tonlos blieb; vgl. Aymerie ZFRP III 343.

Schwieriger zu entscheiden ist die Frage, ob es ähnliche Doppelformen auch im Zeitwort jazer gegeben hat. Auffällig oft begegnen Formen dieses Verbums mit ss, und zwar in Texten, die gleichfalls tönende Spirans durch s oder z zum Ausdruck bringen, so dass die Annahme Wahrscheinlichkeit gewinnt, man habe jassér gesprochen. Jassér findet sich Flamenca 1832, 1981, 2125, 2176, 7; 3844; 7672 (jazer 949, 1491), während immer plazer (plaser), desplazer geschrieben wird. Jasson (jacent) Denkm. 347, 9; yassem (jacenus) ib. 372, 37. In Paul Meyer's Recueil d'Anciens Textes No. 33, Z. 5 jacia (jacebat), 9 jasser (jacere). In den Miracles nur das Particip. jagen 54. Zu erklären vermag ich das scharfe ss in jasser nicht. - Nach erhaltenem Consonant steht tonloses s merse (mercedem) Mir. 129. Nach r findet sich z in denselben Verben wie im Französischen (s. S. 16), und zwar in Texten, in denen c nach Consonant gewöhrlich durch s wiedergegeben ist: endurzit Brev. 12459, endurzitz ib. 15768, 16925, 20454; esclarzira Denkm. 144, 717; escurzi Denkm. 25, 861; escurzina Sbst. ib. 25, 859.

Ce im Inlaut nach dem Ton. Dass es zwischen Vocalen in tonlosen Spiranten überging, lässt sich ebensowenig beweisen wie im Französischen. Wird von einem Wort wie perditz ein Plural auf -es gebildet, so wird perdizes geschrieben; z lautete also wohl tönend.

Ce, Cy, Ty im Auslaut. Zunächst muss eine eigenthümliche von Joret S. 132 und 133 ausgesprochene Ansicht beleuchtet werden. Auslautendes palat. c (cy) wird nämlich im Boeei durch z bezeichnet, faz (facio) 79 und 90, fez (feeit) 52, jaz (jacet) 158, reluz (relucet) 162. In den von Paul Meyer Biblioth. de l'Ecole des Chartes XXI nach der Hs. 1743 der Nationalbibliothek herausgegebenen Poésies religieuses finden sich nebeneinander s (cros = crucem 39), z (plaz = placet 42), tz (fetz = fecit 40). In den limusinischen Predigten und im Evangelium Johannes ist s neben z üblich. In späterer Zeit ist bekanntlich tz die gewöhnliche Bezeichnung für auslautendes c. — Was folgert Joret aus diesen Thatsachen? Ich

führe seine eigenen Worte an, S. 133 "Cette modification orthographique témoigne d'une modification dans la prononciation; z et s au milieu des mots, du moins entre deux voyelles, représentent une sonore, et il est difficile de leur attribuer à la fin des mots une autre valeur; tz au contraire représente une sourde . . . ; à z, s sonores — ou qui, si elles ne l'étaient pas d'abord, le devinrent vers le XII s. - s'est substituée la sourde tz." Ein solches Schwanken in der Aussprache des Schlussconsonanten ist unerhört: nur die schlagendsten Gründe könnten uns bewegen, dergleichen anzunehmen. Joret's Gründe sind aber keineswegs zwingend. Boeci kennt überhaupt das Zeichen tz noch nicht; auch lat. ts im Wortschluss ist immer z geschrieben, menuz, inz, molz, granz. Soll auch hier z tönend sein? Und wenn in den Poésies religieuses fetz neben plaz vorkommt, nimmt Joret an, dass in demselben Text derselbe Spirans in fetz tonlos, in plaz tonend war? Was s betrifft, so kommt es sogar im Inlaut als Bezeichnung tonloser Spirans vor, Poésies relig. 52 fasa (faciat), fasas 163. Alles erklärt sich ganz einfach durch die Annahme, dass die Schreibung tz erst in späterer Zeit (nach Diez Kleinere Arbeiten und Recensionen S. 185 erst gegen das Jahr 1100) aufkam und sich nur allmählich Geltung verschaffte. Dass derselbe Buchstabe, der mitten im Wort tönenden Laut bezeichnet, auch am Wortschluss einen tönenden darstellen müsse, ist eine irrige Voraussetzung Joret's, welcher die Thatsachen widersprechen. Es ist oben gezeigt, dass auslautendes s im altfr. pais, pris tonlos war; ebenso bezeichnet im Rätoromanischen sch in vaschin (vicinus) einen tönenden, in pasch (pax) einen tonlosen Laut. Es kann demnach als sicher angenommen werden, dass auch im Provençalischen auslautendes lat. palatales c tonlos war. 1)

¹) Aehnliche Lautwerthe hat z schon in altitalischen Dialecten gehabt, wie aus folgenden auf den Forschungen von Mommsen, Auffrecht, Corssen und Kirchhoff beruhenden Sätzen erhellt; dieselben entnehme ich den Kritischen Beiträgen zur Geschichte der lateinischen Sprache von H. Jordan, Berlin, Weidmann 1879 S. 151 und 152. Im Oskischen ist das z, obwohl dem ältesten Alphabet angehörig, früh ausgeschieden und erst gegen den Anfang des 7. Jahrhunderts d. St. wieder in Gebrauch genommen worden, und zwar. bezeichnet es im Inlaut zwischen Vocalen das sanfte fast zu r erweichte s (Gen. -azum = lat. arum) und im Auslaut die Consonantenverbindung ts (hortus). — Auch

Eine ganz andere Frage ist die, ob nicht vereinzelt und dialektisch, in späterer Zeit das tonlose tz zu tönendem dz werden konnte. Ich denke an die in Luchaire's Recueil vorkommenden Formen forsadz, decebudz, enganadz 41, 18. 19; costredz 83, 13; bolentadz 41, 20; fazadz 51, 7; pradz (prata) 79, 24; prads 105, 6; la crudz (erucem) 80, 3; crods 113, 1; s. im Gloss. noch didz (dieit), terdz (tertius).

Aehnlich wie im Französischen geht auslautendes c (ty) in t über, crot, empereirit, governeyrit; ebenso wenig wie im Französischen scheint für alle Fälle die Annahme zur Erklärung auszureichen, man habe croz, paz etc. nach Analogie der Wörter behandelt, die im Nominat. tz, im Oblig. t aufweisen. Beispiele bieten schon die Poés, relig. 3, 11 e la crot und im folgenden Vers al tert dia. In dem Fragment eines Briefes des Priesters Johannes Bibl. de l'Ecole d. Ch. Bd. 38 finde ich S. 500, 8 den Nomin. palautz; dann 21 del palautz; 25 en tot lo palayt; S. 501, 5 en est palayt, 12 den Acc. aquest palayt. Cervit (cervicem) findet sich Brev. 12006, razit (radicem) S. 417. Ueber die ganze Frage vergleiche man den Artikel von C. Chabaneau T final non étymologique en langue d'oc, Roman. VIII 110. Besonders interessant ist det (decem) S. 113, sent (sine) S. 114 in einer Urkunde aus Gascogne aus dem Jahre 1341. Dass ein directer Uebergang wenigstens von dz in d im Inlaut möglich ist, beweisen die Formen radon (rationem), sadon (sationem), s. Luchaire, Gloss. 2)

Die unregelmässigen Verbalformen fay, fa (facit), play (placet) neben platz, fih (feci) Brev. 293, 24536 verdanken viel-

im Umbrischen bezeichnet z die Consonantenverbindung ts (pihaz = lat. piatus). — Aus dem Lateinischen wurde bekanntlich das z im 5. Jahrh. verbannt und erst wieder, etwa in den Jugendjahren Cicero's, für griechische Lehnwörter eingeführt.

<sup>1)</sup> Mit dem von Chabaneau aus der Saintonge angeführten dist (decem), vgl. man Poés. relig. 230 crost (crucem).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für auslautendes c notire ich die Schreibungen stz in plastz (placet), crostz (crucem) Denkm. 369, 37; 370, 10; cx und tç in la pacx Denkm. 295, 11; 296, 46; 319, 15. — Joret irrt, wenn er S. 135 sagt, dass das Provençalische x, sz, sc als Bezeichnung des Spiranten nicht gekannt zu haben scheint; sz ist in den Denkmälern sehr häufig, jaszer 169, 8; feszem 171, 48. Ascer (aciarium) Denkm. 262, 210; grascia 288, 7. Plaxent 301, 3; raxon 314, 14; plaxer 303, 86.

leicht dem Umstand ihre Entstehung, dass, bei strenger Beobachtung der Lautgesetze wiederholt zwei Personen desselben
Tempus dieselbe Form erhalten hätten. So faz = facio und
facit, plaz = placeo und placet, fez = feci und fecit; di (dieit)
folgte früh der Analogie von facit. In andern Verben, wo
jene Verwechslung nicht möglich oder unbedenklich war, wurde
die regelmässige Form gebraucht, so durchweg im Brev. lutz
4539, adutz 199, letz (licet) 23463.

Der parasitische Vocal i erscheint nur im Worte palaytz (palatium) fast in allen Texten. Palaz Boeci 162 — aber palaytz im Brief des Priesters Johannes l. l.; Mir. 175; palays Denkm. 352, 5; 371, 6; 206, 202; 207, 219 und noch oft; Brev. 22444, 27004, 27009; Flamenca 922, 8039. Croiz findet sich Dial. Gasc. 120, 7, 13 und daselbst oft; pais 123, 8 neben patz; preitz (pretium) neben pretz Gloss. Rayso Denkm. 206, 175; 225, 373; 257, 32; 258, 88; 258, 93 und pass. Plaizer Denkm. 319, 1. Poyzo (potionem) Denkm. 33, 1149; poizonava 202, 40; poiso Flam. 319.

Tu vor dem Ton wird behandelt wie im Französischen. In razon, sazon lautete z ursprünglich wie dz; nur unter dieser Voraussetzung erklärt sich der Uebergang von z in d, Dial. Gasc, s. Gloss, radon (rationem), sadon (sationem), vgl. auch sude = faciebat, faden = faciebant 120, 10; didé = dicebat, dident = dicentem. Von den Wörtern auf -ationem erscheint orationem in doppelter Gestalt, einmal dreisilb, als orazon, dann viersilbig oracio: letzteres nicht nur Breviar. 10885, 13252, 13227 (vgl. orazo 13243), sondern auch Denkm. (im Vers) 128, 116; 140, 570; 148, 2. In einer Prosaschrift Denkm. 105, 255 oratios. In den Miracles nur orajos 154, orazo 184. Wie die Vergleichung 'mit dem Catalanischen, Spanischen, Portugiesischen, Rätoromanischen, Norditalischen zeigt, war orationem ein Wort der Kirchensprache, das im Französischen den volksthümlichen Bildungen vollständig, im Provençalischen nur theilweise assimilirt wurde. Ein dreisilbiges racio ist dagegen provenç. unerhört. Ursprünglich gelehrt war auch das dreisilbige trassio, tracio (traditionem) Brev. 8529, 17216, 18090 und pass. Boeci 236 ist traicios viersilbig; in traazo ib. 57 liegt ein Versuch vor, die Endung den Lautgesetzen gemäss zu gestalten. Es ist wohl ein Versehen von Mussafia, wenn

er in der Catalanischen metrischen Version der Sieben weisen Meister S. 233 von tració sagt, das provenç. und catal. Wort könne nur auf tractionem zurückgehen, unter Hinweis auf die Verwechslung zwischen trahere und tradere. Aus tractionem konnte sich prov. nur ein zweisilbiges traisson entwickeln, vgl. faisson, leisson.

Ty nach dem Ton im Inlaut wird zu tönender Spirans im Suffix - itia, ähnlich dem Französischen in richeise, richoise. Entscheidend sind die Beispiele riquejas Mir. 103, 170 (vgl. riquezas 10, 11, 49); fereja 136. Die ursprüngliche Form ist jedoch essa und scheint in Luchaire's Urkunden erhalten zu sein. Die Beispiele sind: franquesse 12, 11; 542, 6; 542, 12; 56<sup>2</sup>, 6; 56<sup>2</sup>, 10 (franqueza 54<sup>1</sup>, 6, 13); franqueces 20, 28; franquese 26, 23; fortessa 18, 10; fortece 18, 12; fremece 36, 8; fermesse 83, 24; fermese 27, 1 v. u.; avarece, malece 82, 19. Von einem Schwanken der Sprache, une hésitation de la langue kann auch hier keine Rede sein; irrig ist es auch mit Joret S. 132 Doppelformen mit tonloser und tönender Spirans gerade für riquessa, riqueza anzunehmen, aber nur tönende für alteza, pereza, savieza. Es ist klar, dass an demselben Ort und zu derselben Zeit Suffix -itia in allen Worten in gleicher Weise behandelt wurde; allerdings konnte sich die ältere Form neben der jüngeren behaupten; aber um eine solche Thatsache festzustellen, bedarf es anderer Beweise als ein Schwanken in der Orthographie der Handschriften.

Sieht man vom Suffix - itia ab, so wurde 'tia nach Vocal zu tonlosem -ssa: pessa (petia) Brev. 18382, plassa (platea) Brev. 30090; Denkm. 153, 1036; Mir. 172.

Wichtig ist die Thatsache, dass es im Provençalischen keine Bildungen auf -isa giebt, die den französischen weiblichen Wörtern auf -ise, wie franchise, convoitise entsprechen. Suffix - itia wird auch in jenen Wörtern, soweit sie im Provençalischen vorkommen, zu essa oder eza, franquessa, franqueza, cobezeza — genau wie die eigentlich gelehrten avareza, maleza. Das in dem Livre de l'Epervier, Cartulaire de la commune de Millau (Aveyron), herausgegeb. von L. Constans, Montpellier 1882, häufig vorkommende merchandizas 31, 28; 89, 1721 ist französisches Lehnwort, wie das ch und 81, 1481 der Zusatz (merchandizas) sive mercadarias zeigen. Bildungen

auf -ia sind häufig, manentia, garentia, mercadaria, gailhardia Denkm. 201, 11.

Was judicium, servitium betrifft, so kamen sie sicher im Provençalischen mit tönender Spirans vor: servigi Mir. IX 58 ist entscheidend, und da juzizi sehr häufig wie servizi mit z geschrieben wird, so kann auch für dieses Wort die Sache nicht zweifelhaft sein; für sacrifizi vergleiche man Breviar. 10185, 10537 den Reim servizi: sacrifizi. Wie im Französischen scheinen auch offici, edifici nur mit scharfem c vorzukommen. — Gab es auch ein judici, servici mit tonlosem Spiranten? Luchaire's Recueil setzt uns in den Stand, die Frage mit ja zu beantworten. Beide Worte finden sich in demselben nur mit c, judici einmal 16, 26, servici öfters 12, 27; 13, 3, 7; 30, 4 v. u.; 81, 2; 107, 5, 7, 14 und Gloss.

Im Französischen ist der Uebergang von service in servise, von juice in juise durch Einwirkung der Feminina auf -ise erklärt worden. Da es im Provençalischen keine Feminina auf -isa gab, so fragt es sich ob die Endung - itium (im halbgelehrten judicium auch -icium) nicht dieselbe Entwickelung durchgemacht hat wie - itia in der Weise, dass sie zu zi wurde überall wo -itia eza ergab, dass sie dagegen ci gesprochen wurde, so lange und überall wo itia essa ergab. Diese Vermuthung wird durch Luchaire's Reeueil bestätigt, in dem wir -esse (ece) und -ici finden, und ebenso durch die Miracles, die eza und izi haben.

Eine besondere Betrachtung verdient justitia. Da dasselbe im Französischen die Schicksale von servitium, judicium theilt, so entsteht die Frage, ob es nicht im Provenç 'ein justizia mit tönendem z gegeben hat. Etwas entscheidendes kann ich nicht beibringen. Die gewöhnliche Form scheint justicia gewesen zu sein. In den Miracles kommt das Wort nicht vor. In den Denkm. begegne ich nur justicia 359, 10; 378, 6. Bei Luchaire können justizia 90, 11 und justizies 32, 5 gegenüber justicie 19, 16 und justicies 105, 8 für tönenden Laut nichts beweisen. Flamenca 3360 reimt Subst. justicia mit der 3. Sing. justizia. Im Livre de l'Epervier findet sich nur justicia 35, 142; 89, 1737; 90, 1751 (justetia 36, 185).

Nach Consonant steht s, also tonloser Laut; fermansa Mir. 32, faisso 54. Letzteres Wort wird in den Miraeles immer mit ss geschrieben, so dass es zweifelhaft bleibt, ob anderweitig

vorkommendes faiso (vgl. sospicizo = suspectionem Flam. 961) tönendes s hat.

Cy wird in allen wesentlichen Punkten wie im Französischen behandelt und giebt nur zu wenigen Bemerkungen Anlass.

Ebensowenig wie im Französischen lassen sich vom Conjunct. faciam Formen mit tönendem s nachweisen. Fáza Boeci 196, 250 steht fáça 155 gegenüber. Auch fasa Poés. relig. 52, 54, 88, fasas ib. 163, 224 beweisen nichts, da s auch im Inlaut zur Bezeichnung des tonlosen Spiranten verwendet wird. Faratz (faciatis) Rom. IV 187 wäre entscheidend, da nur tönendes s zu r wird, aber es steht ganz vereinzelt, und die Lesart beruht vielleicht auf einem Schreibfehler, wie P. Meyer A, 6 bemerkt.

Merkwürdig sind die Conjunctivformen von plazer, plaia Brev. 31439, desplaia 31579. Plassa — placeat (Flam. 5422 im Reim mit menassa) scheint zuerst zu plaza geworden (Flam. 4932), dann z in j übergegangen zu sein, wie so oft in den Miracles. Zu erklären vermag ich nicht, wie es kam, dass diese Form allgemein üblich wurde und warum andere Verba auf cy einen ähnlichen Wandel nicht zeigen. Playssa mit parasitischen i erscheint neben plassa in einer Urkunde aus dem Jahre 1421, die in Palma geschrieben ist, auf der Grenze von Narbonnais und Roussillon, Salses gegenüber, wo man schon das reine Catalanisch spricht; vgl. Revue des langues romanes 2. serie, Bd. IV 12, Z. 5 und 7. Französischer Einfluss wenigstens scheint hier ausgeschlossen.

Von Wörtern auf - icium findet sich mit e tortez (Fackel) Mir. 131; tortes ist auch catal. RdLR V 92 Z. 23 und 26.

Von den Wörtern, die den französischen auf -aise entsprechen, erscheint das wichtigste, fornaz unter einer Gestalt, die sieher auf lat. fornacem führt. Von den andern begegnete mir putnaiza (aiga) Brev. 10189; vgl. malvatz, fem. malvaja Mir. 168, 192.

### Catalanisch.

Die folgende Darstellung beruht auf der grundlegenden Arbeit Mussafia's: Die catalanische metrische Version der sieben weisen Meister (im 25. Band der Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien). Den Resultaten des Meisters konnte ich nur wenige Berichtigungen und Nachträge beifügen, nebst dem Versuche einer Erklärung des Ueberganges von auslautendem c in u, z. B. in plau = placet.

Ausser dem von Mussafia gebotenen Material habe ich benutzt: 1. Die von G. Baist ZFRP IV 318 sqq. herausgegebene Catalanische Version der Visio Tundali (= Vis.), 2. das catalanische Streitgedicht zwischen En Buc und seinem Pferd, p. p. W. Foerster ZFRP I 79 (= EnB.), 3. die Erzählung l'Amant, la Femme et le Confesseur, p. p. A. Morel-Fatio Rom. X 479 (= Am.), 4. das Fragment d'un conte catalan (= Co.) p. p. Morel-Fatio Roman. V, 5. die Etudes historiques sur quelques particularités de la Langue catalane (= Etudes), von Alart, Revue des langues romanes 2. Serie, Bd. IV. — Mit § und der Zahl verweise ich auf die Paragraphen der Arbeit Mussafia's.

Ce im Auslaut wird bald durch z, ts, tz bald durch u dargestellt. Es darf als ausgemacht gelten, dass die Form mit ts die ältere, die mit u die jüngere ist. Nach Alart, Etudes 125 tritt die Diphthongirung erst nach 1150 auf und ist bis zum Jahre 1220 nur durch spärliche Beispiele vertreten. In den ältesten Urkunden ist, ähnlich wie im Provençalischen, auslautendes lat. c nur durch z (palaz), nicht durch tz oder ts wiedergegeben. Beweisende Reime für den Laut ts sind: § 58 emperadritz: soferitz; plats: perdonats. Am. 109 vertats: plats; 636 vets (vices): porets. Das einzige fa (facit) weicht ab und wird nicht zu fau; man vergleiche plau (placet), jau (jacet), diu (dicit). Man kann vermuthen, dass die Sprache Bedenken trug, das Praes, und das Perfectum (feu = fecit) in gleicher Weise auf u auslauten zu lassen und dass man deshalb fau vermied. — Play (placet): say Am. 493 ist vielleicht als Entlehnung aus dem Provençalischen aufzufassen. - Die Formen mit u nehmen das Flexions-s an; veus (voces) Vis. 321, 6; veus (vices) Am. 772.1)

<sup>1)</sup> Statt crou sagt man auch creu, statt vou veu; ein pleu = plau jedoch giebt es nicht; in Sieb. weis. Meist. 2624 wird von Morel-Fatio (Rom. XI 126) plau gelesen.

Ce nach dem Ton im Inlaut. Hier kommen nur 3. Pers. Pluralis in Betracht: § 57 dien, jahen. Merkwürdigerweise kommen die Formen mit s (disen, jasen) nicht vor; vielmehr scheint, wie Mussafia bemerkt, nach dem Accent überhaupt Abfall des Consonanten beliebt zu sein; auch cäsen (cadunt) findet sich nicht, wohl aber vézen (vident) § 57 und Am. 504.

Ce vor dem Ton schwindet in der Regel (oft tritt h in die Lücke); es kann aber auch, mit soder z bezeichnet (Am. 21, 29) sich erhalten. Vielleicht wurde auch hier in gewissen Bildungen s gemieden; ich habe wenigstens nie disén, immer nur diént (dicentem) gefunden, das in der Visio schr häufig ist. Nach dem Ausfall des s trat bisweilen Contraction ein, so neben jahia Vis. 323, 5 v. u. jaya 320, 12; neben desia das zweisilbige deya EnB 136 mentre que deya les matines. — In den Wörtern wie recipere, decipere verhält sich das Catalanische anders als das Französische und das Provençalische, s. § 57 und A. 3. C wird zu z, soder fällt aus, wonach Contraction stattfinden kann: rebien (recipiebant) Roman de Blaquerna Rom. VI 521 Sp. 2 Z. 14 und 15. Wenn die Hs. Piot ib. 520, Sp. 1, Z. 3 u. 8 v. u. receben und recep hat, so ist hierin provenç. Einfluss unverkennbar.

Ty im Auslaut wird selten durch ts dargestellt, prets = pretium Am. 34, gewöhnlich durch u: § 50 palau (palatium), pou (puteum). Ebenso in der Conjugat. von prear (pretiare), yo preu und bei folgendem s, "preus, die Preise, du preisest". Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch hier die Form mit ts die ursprüngliche ist. Einfaches s statt ts oder u kommt nicht vor; solas (solacium, nicht \*solatium) macht keine Ausnahme, wie Mussafia annimmt.

Ty nach dem Ton im Inlaut. Suffix itia wird zu ea, granea, doch zeigt sich daneben auch das ursprünglichere -esa oder -eza, riquesa, riqueza. Gewiss ist s oder z hier tönend, wie im Provenç, im Französischen (-oise) und im Spanischen. Dagegen wird -átia zu assa, plassa = platea § 50 A. 8, -étia zu essa, pessa = \*petia Visio 326, 21, wo ss wie im Französischen und Provençalischen zweifellos den tonlosen Spiranten bezeichnet (von pessa ist despesseiar abgeleitet Vis. 328, 16). Plassa und pessa kommen den zahlreichen Bildungen gegenüber, wo Suffix eza = ea vorliegt, bei Mussafia nicht zu ihrem Recht; ersteres ist in eine Anmerkung verwiesen und

letzteres gar nicht erwähnt. Trägt man denselben Rechnung, so lässt sich nicht mit M. § 50 sagen, dass zwischen Vocalen ty zu is (wo s weich ist) oder y wird oder auch abfällt, sondern: Nach dem Ton wird ty zu tönender Spirans im Suffix itia und (höchst wahrscheinlich) in Verbalformen wie pretiant, \*atitiant (es stehen mir keine catalanischen Beispiele zur Verfügung); zu tonloser Spirans aber, die dem Ausfall nicht unterworfen ist, in allen andern Substantivbildungen.

Ty vor dem Ton wird zu is (rayso) oder fällt ab, prear (pretiare). Von Substantiven auf -tiónem sind rayso, sayso und tio (titionem) zu erwähnen. Die üblicheren Formen scheinen rayso und rao gewesen zu sein, die seltenere rayo. In Am. steht oft rayzo (783 rayzonar), einmal rao 110, nie rayo; daneben immer sayzo wie in den weisen Meistern. Die andern Wörter auf acio, desesperacio, comparacio sind gelehrt; so auch oracio Rom. VI 516, Z. 1; über tracio (traditionem) s. S. 69.

Unrichtiges scheinen mir die Worte Mussafia's § 50 zu enthalten: "das Suffix -itia wird zu ea: pequea 1866, doch daneben riquesa 1865 (-za 2263). Auch in avesar 1978, solassar 1927 finden wir ty zwischen Vocalen zu ss." Zuerst gehört solassar nicht hierher, als eine Ableitung von solas (solacium). Dann ist schon oben gezeigt, dass in riqueza, z (s) tönend ist. Ebenso wird in avesar (\*advitiare) ty regelrecht vor dem Ton zu weichem s; mit einfachem s steht auch vesat EnB 323 und 326; avesat in den gereimten Sprüchwörtern von Raimond Lull Rom. XI 196, 71. Avearse mit Ausfall des s, das demnach tönend gewesen sein muss, kommt vor in dem Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes (nach einem Ms. des XV. Jahrh.). In der Recension von Morel-Fatio Rom. X 280 heisst es "avearse 169, 183 s'accoutumer. Pour avecarse, avesarse." Ob avecarse mit c sich belegen lässt, weiss ich nicht; jedenfalls müsste zunächst festgestellt werden, ob in der betreffenden Hs. nicht auch sonst tonende Spirans durch c bezeichnet wird.

Cy im Auslaut. Wichtig ist die von Mussafia gemachte Entdeckung, dass im Catalanischen cy im Auslaut anders behandelt wird, als ty; cy ergiebt scharfes s, das nie durch u vertreten ist. Die von M. für solas angenommene Ausnahme wird hinfällig, da das Wort von solacium kommt. Solas steht

auch Vis. 323, 2 v. u.; solaç mit ç in den Traités catalans de grammaire et de poétique Rom. VI 345 Z. 16 (vgl. pretz ib. Z. 18). Zu den von M. erwähnten Beispielen fas (facies), fas (facie), tlas (laqueus) kommt glas (glacies) hinzu Vis. 322, 2; 327, 3 v. u. 1) — Facio wurde seit dem 13. Jahrh. zu faz uud fau; in letzterem sehe ich eine nach vau (vado) analogisch gebildete Form; noch heute sagt man in Roussillon unterschiedslos fau und fatg; vgl. Etudes 110.

Cy im Inlaut nach dem Ton entspricht ss (c): Plur. brasses (braechia) Vis. 328, 8; braços Co. 69; fassa (Gesicht) Plainte de la Vierge Rom. X 225, 51; brassa ib. 50; nodrissa (nutricia) Vis. 320, 19. — Offici Vis. 328, 8 ist gelehrt.

Cy vor dem Ton. Es kommen fast ausschliesslich Ableitungen von Wörtern auf cy vor, die sich durch ss kennzeichnen: abrassar, menassar, solassar; glacios von glas = glacies Vis. 328, 4; palicer (= fr. pelletier) von pellissa EnB 171 nach Morel-Fatio Rom. XI 127.

Eine eigene Behandlung zeigt cy in den Conjunctiven von jacere jaga und jagats, wo nach § 93 g guttural ist, und von placere, Am. 600 desplaya: aja. Darf man im ersten Fall spanischen, im zweiten provençalischen Einfluss annehmen?

Eine besondere Stellung nehmen juy (judicium), servey (servitium), espay (spatium) ein. Mussafia giebt § 60 Beispiele für juy. Servey und serviy finden sich Co. 33, 39, 40; espay Vis. 319, 17, 19. Zu diesen Wörtern bemerkt M. § 60 "behält i seine vocalische Geltung (nämlich in der Verbindung cy), so wird c wie im Inlaut behandelt und fällt weg. Lat. ju(d)icium ergiebt zuerst juici, dann juii..., durch Verschmelzung der zwei i sehliesslich juy." Und weiter A. 2 "hierher gehört auch servitium, spatium, wo man serviu oder, da i in Position steht, serveu, espau erwarten würde; classischem ty entspricht jedoch vulgäres cy; daher servey (alt auch serviy), espay nehen den gelehrten Formen servici, espaci." — Nicht richtig scheint mir hier das Verhältniss aufgefasst; unverständlich ist der Satz, dass classischem ty vulgäres cy entspricht, da gerade Mussafia uns gelehrt hat, dass die catalanische Volkssprache cy in an-

<sup>1)</sup> S oder ç haben auch im Auslaut die Wörter mit Cons. + c, cals und calc (Kalk) Co. 97 und 102; dolç ib. 338; faus (falces) Vis. 326, 6.

derer Weise behandelt als ty. Man muss von der Frage ausgehen, warum in diesen Wörtern i vocalische Geltung behielt. Dies war nur möglich bei Wörtern gelehrten Ursprungs, und solche sind die oben genannten. Sie hatten zuerst die Form servici, judici, spaci, und bei solchen gelehrten Bildungen, aber nur bei solchen, wurde allerdings kein Unterschied mehr zwischen ty und cy gemacht, so dass die Aussprache des c in judici und servici dieselbe war. Diese Wörter drangen früh in die allgemeine Sprache und mussten sich eine Umbildung zu einer Gestalt gefallen lassen, in der sie zwischen ächt volksthümlichen wie fas (facies)', preu (pretium) und rein gelehrten wie offici, vici in der Mitte standen. Kurz, serviy, espay, juy haben sich nicht neben den gelehrten servici, espaci als volksthümliche Wörter entwickelt, wie dies M. andeutet (dem widerspricht die bekannte Behandlung von cy und ty), sondern aus denselben, servey aus dem in Urkunden häufigen servezi. z. B. RdLR VIII 60. Es sind halbgelehrte Formen, den französischen juise, servise ähnlich, die ebenfalls in der Mitte stehen zwischen volksthümlichen wie postiz (posticium) und rein gelehrten wie office. Darin, dass wir unabhängig vom Französischen fürs Catalanische zu diesem Ergebniss gekommen sind, liegt vielleicht ein indirecter Beweis für die Richtigkeit unserer Auffassung des Wesens jener Wörter im Französischen. -Endlich sei noch bemerkt, dass das Catalanische nur justicia mit c zu kennen scheint; vgl. Visio 327 Z. 3, 9, 10.

Es erübrigt, auf die Frage näher einzugehen, wie lat. ce (ty) zu u werden konnte. Dieser Wandel findet sich nicht blos im Auslaut sondern auch im Inlaut (vgl. § 38) in der Stellung c' Cons., deume (decima), noura, plauria und in den Infinitiven nourer, plaurer, jaurer. Dazu kommt, dass auch lat. t's in der Endung der 2. Plur. eatalanisch zu u wird. — Diez sagt Gr. I³ 257 "Da u weder aus c noch z noch ts entstehen kann, so ist zu vermuthen, dass diese Mundart vermöge eigenthümlicher Anlage den Vocal u vorzog, wo die provoder frz. i gesetzt haben würde." Aus nucem wäre zuerst nous geworden (ähnlich dem frz. nois), dann nou; aus amatis amaus, ähnlich dem span. amais, sodann amau. — Die Diez'sche Ansicht lässt sich direct weder beweisen noch widerlegen. Gegen dieselbe spricht vielleicht der Umstand, dass das Catalanische

nach Diez selbst Gr. I 114 dem Diphthongen weniger günstig ist als das Provençalische und dieses in den hier in Betracht kommenden Wörtern meist keinen Diphthongen zeigt. Ferner ist auffällig, dass nie i für u vorkommt. M. führt allerdings § 90 ein paar Beispiele von -is in der 2. Plur. statt -ts aus den ersten 200 Versen seines Gedichtes an und vermuthet in denselben eine Uebergangsstufe zwischen ts und u (-ts, -is, -us, u). Morel-Fatio versichert jedoch Rom. XI 123 sqq., wo er die Resultate einer neuen Collation der Hs. mittheilt, dass vv. 21, 24 und 41 gasardonets, aurets, fets statt gasardoneis, aureis, feis zu lesen ist. Ebenso ist l. l. S. 125, v. 836 veus (zuerst vius) statt veis (ecce) zu lesen. 1)

Ich glaube, dass neben der Diez'schen Erklärung eine andere möglich ist und sich durch folgende Erwägungen stützen lässt:

Ich gehe davon aus, dass im Catalanischen eine auffällige Uebereinstimmung herrscht zwischen der Behandlung von d einer- und der von palat. c (ty) andererseits. Folgende Punkte sind beachtenswerth:

- 1. Primäres d im Inlaut erhält sich als d oder wird zur Sibilans (s oder z) oder endlich schwindet; in letzterem Falle kann Contraction der aufeinander stossenden Vocale stattfinden (fidel, fasel, feel, fel). Nach dem Accent scheint überhaupt Abfall des Consonanten beliebt zu sein ( $\S$  44 und A. 2). Genau ebenso verhält sich Ce (ty); s. oben.
- 2. Auslautendes d nach ursprünglichem Vocal giebt u, peu (pedem), seu (sedem), § 45, so wie auslautendes c (ty) u giebt.
- 3. Dieses u verbleibt auch bei folgendem s, peus (pedes), creus (credis); vgl. veus (voces), preus (du preisest).
- 4. d in dem Nexus d'r wird zu ur, § 47: veure (videre), veurets (videbitis). Es wurde oben bemerkt, dass auch c in dem Nexus c' Cons. (meist c'r) zu u wird: plauria.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Joret kommt S. 170 zu keiner klaren Ansicht, zum Theil deshalb, weil er die Fälle, in denen u aus palatal. c entsteht, mit denen vermengt, wo es aus gutturalem stammt, auch die verschiedenen Sprachen nicht gesondert betrachtet.

Aus dieser auffallenden Uebereinstimmung sehliesse ich auf die Möglichkeit, dass in den Fällen, wo c oder ty zu u wurden, sie zuerst in d übergingen; der Uebergang in u würde sich dann von selbst verstehen, wie man denselben auch erklären mag.

Kann aus c (ty) d werden? - Man darf als sieher annehmen, dass die ursprünglichen Formen der Wörter wie veu (vicem), preu (pretium), vez = vets und prez = prets waren und dass in denselben t scharf lautete. Der Uebergang in u ist aber nur für d, nicht für t erwiesen. Man muss zunächst eine Schwächung von ts zu dz (ds) voraussetzen - eine Annahme, die fürs Spanische wenigstens auf keine Schwierigkeiten stösst, fürs Catalanische, wie sogleich gezeigt werden soll, im höchsten Grade wahrscheinlich ist. - Nach § 45 entspricht auch secundärem d manchmal u, so in dau (datum, Würfel), und was den Abfall von s betrifft, so muss derselbe auch bei der Diez'schen Erklärung angenommen werden. Entscheidend für die aufgestellte Ansicht ist, dass in den ältesten Urkunden häufig lat. auslautendes c in Wörtern auf -cem und -tium durch d oder t vertreten ist. Ich gebe sämmtliche Beispiele die ich in den Etudes finde. Dabei darf man nicht vergessen, dass Alart keineswegs den Zweck verfolgt die Fälle, in denen d im Auslaut vorliegt, zu sammeln, sondern er will den Beweis führen, dass den ältesten Urkunden die Diphthongirung unbekannt ist. S. 117 kommt unter 10 Beispielen zu palatium 4 mal palad vor, und zwar aus den Jahren 1100, 1179, 1229, 1265. S. 121 unter 4 Beispielen zu Felicem 1 mal Felid (1187), 2 mal Felit (1217, 1227). S. 122 unter 4 Beispielen zu tamaricem 2 mal Tamarit (974, 1114). S. 122 unter 5 Beispielen zu perdicem 1 mal perdiut (1256), statt dessen man perdit erwartet. S. 123 unter 6 Beispielen zu nucem 1 mal not (1385). Gegen den Einwand, z sei nicht durch die Mittelstufe d zu u geworden, sondern lat. d sei möglicherweise durch z in u übergegangen, spricht der Umstand, dass der Lautwandel von auslautendem d zu z sich meines Wissens weder im Provencalischen noch im Catalanischen mit Sicherheit nachweisen lässt.

Dass Uebergang von z zu d und von auslautendem z (ts) zu dz auch in andern Theilen des romanischen Sprachgebietes vorkommt, lehrt folgende Zusammenstellung.

- 1. Aus dem Provenç. verweise ich auf die oben angezogenen tert (tertius), det (decem), dazu b. Luchaire Gloss. radon, sadon (= razon, sazon), fazudz (faciebatis), didz (dieit), crods, crodz (croz), terdz, die meisten aus dem Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon, also aus einer an das Catalanische grenzenden Sprachprovinz.
- 2. Im Pariser Psalter findet sich sudplanter, sudpuied, nod, seied, corned, wo d aus z entstanden ist. Diese Bildungen gehen zurück auf suzplanter, suzpuied, noz, seiez, cornez; vgl. S. 18 A. 2.
- 3. Im Spanischen zeigt sich d für z in adtores (= azores) Poema del Cid 5 und in judgar (= juzgar, judicare). In späterer Zeit ging überhaupt spanisches z in th (sanftes oder scharfes) über.
- 4. Nach Schneller (Die romanischen Volksmundarten in Südtirol § 85) tritt d an die Stelle von z oder zz = it. § oder gg in Telve und in den Gebirgen von Ronchi ober Borgo: z. B. ardento (arzent, argento), brondo (it. bronzo), daldo (zald = it. giallo), medo (it. mezzo). Freilich berühren diese Beispiele nur den Anlaut und Inlaut, nicht den Auslaut.
- 5. In den von Alart in der Revue des langues rom. III veröffentlichten Documents sur la langue catalane steht S. 285 in dem Original eines Eides aus dem 11. Jahrh. no dedebrei te für das gewöhnliche no dezebrei te. Die Möglichkeit ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass ein Schreibfehler vorliegt.

Dass s aus cy nicht in u überging, erklärt sich daraus, dass es im Inlaut (wo es gewöhnlich durch ss dargestellt ist, menassa) wie im Auslaut (solas oder solac) den Werth eines scharfen s- (oder ts-) Lautes hatte und behielt. Diese Wörter auf as reimen mit der Endung ats der 2. Pers. Plur.; z. B. Am. 161 aportats: fas (faciem); 224 fas (faciem): sapiats; 592 reimt bras (bracchium) mit lats (latus). Auffällig ist, dass in den benutzten Texten die Wörter auf -acium nicht -ats oder -atz geschrieben werden; ich kann wenigstens kein Beispiel einer solchen Schreibung beibringen. In Alart's Etudes kommen Wörter auf -acium überhaupt nicht vor.

Auch behufs Deutung des u in der 2. Pers. Plur. nehme ich an, dass t's sich zuerst zu dz schwächte. Als Parallele

fthre ich das Spanische an, wo aus der ursprünglichen Endung -des -is wurde: amades = amais, temedes = temeis. Alart zeigt Etudes 127 sqq., dass in der 2. Plur. die Diphthongirung viel später auftrat als in allen andern Wörtern; das erste sichere Beispiel ist aus dem Jahre 1380 und zwar aus einer in Barcelona geschriebenen Urkunde; von Barcelona hat sich nach Alart jener Lautwandel weiter verbreitet. Nichts befremdendes hätte es, wenn das t's der Pluralendung sich erst später zu dz und d geschwächt hätte als das z von palaz und voz. T statt ts in der 2. Plur. findet sich nicht nur Catalanisch, z. B. EnB 241 no faret nul be, sondern auch sonst an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten; vgl. Revue des langues romanes XII 197.

Was schliesslich die Stellung des Catalanischen zum Neumann'schen Gesetz betrifft, so entspricht es in zwei Punkten den Anforderungen desselben weniger als das Altfranz. und Provençalische. Für das Suffix *itia* lässt sich eine Form *essa* mit tonloser Spirans nicht nachweisen, und in der 3. Pers. Plur. von *plåen, jåen* zeigt sich auch keine Spur des tönenden s mehr.

## Spanisch.

Joret hat namentlich aus den Zeugnissen der Grammatiker den Beweis erbracht, dass auch im Spanischen lat.  $\mathcal{C}$  bald tönend bald tonlos wurde und dass ursprünglich jenes mit z, dieses mit c bezeichnet wurde. 1) Da jedoch in den von ihm benutzten Texten grosse Willkühr und fortwährendes Schwanken in dem Gebrauch von c und z herrscht, so ist es ihm nicht gelungen mit Sicherheit zu bestimmen, in welchen Wörtern und unter welchen lautlichen Bedingungen c tonlos oder tönend wird. Was das Altspanische betrifft, so bietet P. Foerster in seiner Spanischen Sprachlehre, Berlin 1880 nichts neues. Er begnügt sich (S. 11—13) die Resultate der Untersuchung Jorets wiederzugeben, die er S. 22, 15 dahin zusammenfasst, dass z ursprünglich den tönenden, z den tonlosen Laut be-

¹) Nachzutragen ist aus dem Dialogo de la Lengua (Madrid 1860) S. 100 "una zerilla que puesta debajo de la c la haze sonar casi como z."

zeichnete; nur c im Anlaute, nur z im Auslaute, im Inlaute überwiegend c; doch wurden sie auch promiscue gebraucht."

Hier ist eine methodische Untersuchung noch gar nicht geführt, d. h. eine solche die ce, cy, ty auseinander hält, die Rücksicht nimmt auf Anlaut, Auslaut, intervocalische Stellung, Stellung vor und nach Consonanten, vor und nach dem Ton. Vor allem dürfen einer solchen nur Texte zu Grunde gelegt werden, die mit möglichster Sorgfalt alle Einzelheiten der Orthographie der Handschrift wiedergeben. Eine Reihe solcher Ausgaben ist seit der Veröffentlichung des Buches von Joret erschienen. Mit der Aufzählung derselben verbinde ich die statistische Angabe aller derjenigen Fälle, in denen in jedem Text Wechsel von c und z in derselben Wortform vorliegt. Da es feststeht, dass c und z lautlich verschieden waren, so sollen jene Angaben einen Gradmesser abgeben, nach dem man die Genauigkeit oder Sorglosigkeit der Abschreiber, also den Werth des überlieferten Textes beurtheilen wird. - Die benutzten Texte sind:

1. Poema del Cid (ed. K. Vollmöller, Halle 1879). Nach Vollmöller, der im drittletzten Verse CCC XL. V. liest, wäre die Hs. 1345 nach spanischer Era, also 1306 geschrieben; "aber selbst diese späte Zeit soll nach Bericht eines deutschen Gelehrten (Baist), der die Hs. selbst untersucht hat, noch zu früh und mit Wahrscheinlichkeit die Mitte des 14. Jahrh. als Zeit der Niederschrift anzunehmen sein." So K. Hofmann ZFRP IV 159. (Abk. = PC.)

Neben dem gewöhnlichen razon steht fünfmal rrazion 2329, 2467, 2773, 3215, 3388. Dieses razion ist nicht blos orthographische Variante, sondern ein ganz anderes Wort als razon, eine gelehrte Bildung, dem frz. ration entsprechend, mit der Bedeutung Antheil. Dieser Sinn tritt deutlich hervor:

v. 2467 que a la rraçion caye seys cientos marcos de plata 3388 en tu amistad non quiero aver rracion

Einmal steht docientos statt des gewöhnlichen dozientos. 1490 Cientol pidieron, mas el con docientos va.

Hier hat wahrscheinlich das vorhergehende *ciento* den Schreiber verleitet *docientos* su setzen; es kann aber auch altes Schwanken der Sprache sein, welche *docientos* als Compositum auffasste und demgemäss c wie im Anlaut behandelte. — Ausser-

dem kommt ein Schwanken nur noch in dem Eigennamen Gonzalez vor, der 2172, 2286, 2288, 2527 mit z, 3291, 3353, 3373 Gonçalez mit c erseheint. In hunderten von Fällen ist die Orthographie c, z constant.

- 2. Libro de Cetreria de Evangelista y una Profecia del Mismo von Antonio Paz y Melia herausgegeben ZFRP I 222 sqq. Die Hs. ist aus dem 15. Jahrh. (= LCe). 238, 11 findet sieh veces statt des gewöhnlichen vezes; 245, 22 haciendo st. haziendo.
- 3. Libro della Caça herausgegeben von G. Baist (= LCa). Gallicia 3, 30; gallizia 46, 7 açores (Habichte) 4, 12 und passim; azores 6, 27 und pass. façiones 4, 14; 9, 1; 9, 29; faziones 11, 1 reçios 6, 7 und pass.; rezio 56, 7; 71, 26 cruzen (cruciant) 12, 7; crucen 13, 20 Gonzalo 8, 10; Gonçalo 46, 10; 44, 1. Das eingeklammerte [tres veces] mit ç scheint vom Herausgeber herzurühren.
- 4. Ein spanisches Steinbuch herausgegeben von K. Vollmöller 1880. Die Hs. ist aus dem XV. Jahrh. (= Steinb.) 28, 5 steht veges statt des gewöhnlichen vezes 32, 25.
- 5. Mittheilungen aus dem Eseurial von H. Knust, Tübingen 1879. Die abgedruckten Handschriften sind aus dem 14. und 15. Jahrh. (= Eseur.) Deceno 14, 28, aber dezeno 16, 4; decema 81, 16, aber ib. Anm. 13 desena; feciste neben fesiste 136, 15; nucientes und nusiente 346, 13 u. 14; lucientes 15, 7.
- 6. El libro de Exenplos von Climente Sanchez, von Morel-Fatio Roman. VII 481 sqq. herausgegeben. Die Hs. ist aus dem letzten Viertel des XV. Jahrh. (= LEx.) Wechsel zwischen c und z kommt nicht vor, ebenso wenig wie in dem
- 7. Triumpho de amor aus dem Cancionero Gayango, herausgegeben von K. Vollmöller Rom. Stud. IV 197 sqq. (= Triumph.).

Aus vorstehenden Angaben erhellt, dass in unsern Texten der Weehsel zwischen c und z auf wenige Fälle beschränkt ist und dass man in denselben durchaus nicht der absoluten Willkühr begegnet, die in den von Joret benutzten Poetas Castellanos anteriores al Siglo XV herrseht. Mit Unrecht sagt Baist ZFRP VI 169 auch mit Bezug auf das Poema del Cid, dass im Inlaut c oder c je nach Ductus und Gewohnheit des Schreibers gesetzt werde.

Die Fälle, in denen in den Ausgaben s statt z sich vorfindet, erwähne ich nicht besonders. Im Libro dela Caça S. 207 giebt Baist der Ansicht Ausdruck, dass jener Buchstabe nur eine Nebenform des z ist, welche anfänglich dem runden s nur ähnlich, sich später im XIV. und XV. Jahrh. diesem ganz gleich gestaltete; ZFRP VI 170 giebt er zu, dass im XVI. und XVII. Jahrhundert vereinzelt und missbräuchlich wirklich haser und diser (also mit eigentlichem s) geschrieben worden ist. In wie weit Baist's Ansicht richtig ist, vermag ich nicht zu beurtheilen. Wenn jedoch derselbe Gelehrte hinzufügt, dass jeden, auch den, dem keine Facsimile zur Hand sind, schon der Umstand von der Richtigkeit seiner Ansicht überzeugen muss, dass nie ein langes s für z vorkommt, so ist darauf zu erwiedern, dass, wenn für z nur ein tönendes s eintreten konnte, das lange s dagegen den tonlosen Laut bezeichnete, die angeführte Thatsache ebenso natürlich als wenig beweisend ist. Für die Entscheidung der Frage ist folgende Stelle des Dialogo de la Lengua (S. 98) von Wichtigkeit. Martio. Donde viene que algunos españoles, en muchos vocablos que por el ordinario escribés con z, ellos ni la pronunzian 1) ni la escriben? Valdés. Eso es vizio particular de las lenguas de los tales, que no les sirven para aquella asperilla pronunziazion de la z, i ponen en su lugar la s, i, por hazer dizen haser, i por razon rasón, i por rézio resio etc. — Darnach ist die Behauptung Baist's zu berichtigen, dass Uebergang von z in s im Spanischen überhaupt nicht vorkomme. Dialectisch doch wohl sicher.

Noch ein Hülfsmittel für unsere Untersuchung ist zu erwähnen: ich meine die von den Nachkommen der aus Spanien vertriebenen Juden in Constantinopel und sonst im Orient, auch in Wien, herausgegebenen Zeitungen: dieselben sind in spanischer Sprache verfasst aber mit hebräischen Lettern gedruckt, und zwar wird tonloses s regelmässig durch von (samech), tönendes durch von Dr. M. Grünwald: Zur romanischen Dialectologie. I. Ueber den jüdisch-spanischen Dialect als Beitrag zur Aufhellung der

<sup>1)</sup> Ich gebe die Worte in der bei einem solchen Texte höchst unangebrachten Schreibung von Usóz.

Aussprache im Altspanischen; Druck und Verlag von J. Fleischmann, Belovar. 1) Wenn nun auch nicht ohne weiteres von dem jetzigen Zustand der spanischen Sprache im Munde der Juden im Orient auf die altspanische Sprache geschlossen werden darf, wie denn altspan. s z. B. in hermoso in Wien jetzt sanft klingt, so ist es doch interessant und lehrreich die Ergebnisse unserer Untersuchung über das c im Altspanischen mit der Sprache zu vergleichen, die noch heute in Wien geschrieben und gesprochen wird. Wenn, wie sich herausstellen wird, die Uebereinstimmung zwischen beiden Quellen eine vollständige ist, so sind wir zu dem Schlusse berechtigt, dass die altspan. Aussprache des c sich bis auf den heutigen Tag in Wien und im Orient erhalten hat. Ich benutze von El Correo de Viena die Nummer des 28. August 1882. Für einige Wörter, die ich im Correo nicht fand, ist die jüdisch-spanische mit hebräischen Lettern transcribirte Bibelübersetzung Wien 1813-16 verglichen, eine revidirte Ausgabe der Bibel von Ferrara.

Ce im Auslaut wird immer durch z gegeben, cruz (crucem), paz (pacem), plaz (placet), fiz (feeit) PC 348, 3139, 2881, 3129; auch wenn ein mit m anlautendes Wort mit einem auf z auslautenden zusammenwächst plazme PC 3052.

Ce nach dem Ton im Inlaut. Zwischen Vocalen ist zweifellos z die richtige Schreibung, die in zahllosen Beispielen vorliegt: Fáze, pláze, iáze, aduzen, fazen, dizen. PC 35, wo Joret S. 139 voçes liest, steht bei Vollmöller das richtige vozes. Vereinzelte Abweichungen wie Steinb. 28, 5, LCe 238, 11 veçes statt vezes kommen nicht in Betracht. — Nach Consonant steht c: carçel (carcerem) PC 340, LEx 495, Steinb. 7, 25; dulçe, dulçes PC 405, 3075; vençen (\*vincent = vincunt) PC 1753; vençe (vincit) Steinb. 3, 12; 13, 2; 18, 27. — In quinze steht z nach n wie im Französischen PC 291; catorze Triumph. 47°, quinzeno LEx 501; der weichere Laut erklärt sich durch den Einfluss des d. — Vor Consonant steht z in diezmo (decimus); vgl. oben plazme. — Der einzige Fall, in dem einer unserer

<sup>1)</sup> Unrichtig ist es, wenn Grünwald S. 33 sagt, der Buchstabe 22 finde sich nie in spanischen Wörtern. Es kommt vor, allerdings selten, und wie es scheint, nur in gelehrten Bildungen. In der hier benutzten Nummer des Correo sind justicia und exposicion mit 22 gedruckt.

Texte in der Behandlung eines Wortes von allen andern abweicht, betrifft estonce (EW II<sup>b</sup> aus ex tuncce abgeleitet). PC 2227 esto[n]ze, 2692 esto[n]z; estonce LEx 496, 11; estonces 516, 12; LCa 36, 28.

Ce vor dem Ton. Zwischen Vocalen ist z die durchaus constante und sichere Schreibung: aduzir, fazer, dezir, fezist (fecisti); die einzigen Abweichungen sind einige Verwechslungen von c und z in den Handschriften des Escurial und das schon oben erklärte docientos PC 1490 statt des gewöhnlichen dozientos PC 917, 1564, 1813 etc.; ebenso trezientos 419, 723. Docil, facil erweisen sich auf den ersten Blick als gelehrt. - In dem Verbum rrecebir, rrecibo (recipio) PC 2148, rrecibien 1745 wird nach der Partikel re c wie im Anlaut behandelt. Der Corr. hat es mit o S. 126 Sp. 1 Z. 25, 31. - Nach Consonant steht c: vencieron, vencio, vencida, venciemos PC 1740, 876, 784, 831; z nur in fronzida PC 789 und in donzella LEx 524, 4; Escur. 19, 16. Besondere Beachtung verdienen rezava (recitabat) PC 238 und amizad, lazrados (laceratos) PC 2802, 1045; jazredes PC 2635, und mit vermittelndem d lazdrar LCa 66, 21 (vgl. lazdrado Libro de Apollonio 63); vgl. auch plazo (placitum) PC 212.

Ty im Auslaut wird zu z, prez (pretium) PC 1755, 3197, Escur. 11, 111. Die Fälle sind selten, da der Endvocal o, a gewöhnlich nicht abfällt.

Ty nach dem Ton im Inlaut wird zwischen Vocalen regelmässig zu ç mit Ausnahme des Suffixes - itia, das sich in eza (mit tönendem z) verwandelt, ähnlich dem Vorgang im Französischen, Provençalischen und Catalanischen. So rriqueza PC 811 (rriquiza ib. 481, 2663), proveza ib. 1292; franqueza LEx 552, 13; alteza mit 7 Corr. S. 127 Sp. 3 Z. 7 v. u. — Ç haben: 1)

precio (pretium) Steinb. 3, 2; 4, 10; prescio LCa 82, 27. palaçio PC 115, 182, 1652; LEx 525; Escur. 8, 17

plaça (platea) PC 595

pieça (\* petia) LEx 493

justicia LEx 495; injusticia ib. 495

acúcia (= diligentia, von acutus EW II°) LEx 497, 5 v. u.; Escur. 407, 12

<sup>&#</sup>x27;) Wo keine Nebenformen (hier mit z) vermerkt sind, kommen keine vor; dies gilt für die ganze Abhandlung.

cerviçio (servitium) PC 70, 1535; serviçio LEx 496; 497. Dazu die gelehrten graçia PC 50; viçio Steinb. 16, 24; espaçio PC 1768, 2972; astutia LEx 505; copdicia, avariçia, malicia LEx 506; 507.

Besonders zu erwähnen ist cabeça, das nur von \*capitia kommen kann (vgl. Plautus Aulularia 64 in occipitio) und das immer ç hat. So PC 2, Steinb. 20, 11; LCa cabesça 55, 11; auch im Correo S. 128 Sp. 3, Z. 7 אפברסת. Es fragt sich, warum tia hier nicht zu eza geworden ist wie in riqueza, franqueza etc. Allein deshalb, weil in cabeça tita zum Wortstamm gehört und nicht Suffix ist; nur Suffix tia wird zu eza. Ueber ähnliche Erscheinungen im Französischen vgl. das im Abschnitt über das Französische S. 29 Gesagte.

An Verbalformen finden sich fast nur solche von preciar: precio (pretio) PC 77; precia (pretiat) PC 475, 1848; menosprécia Steinb. 2. 22. Ausserdem nur agúza (\* acutiat) Escur. 12, 3.

Von sämmtlichen Substantiva auf ty scheint nur pozo (puteus) z gehabt zu haben: so LCa 77, 27; ob es auch in dem Eigennamen poso ayron (ebenfalls im Libro della Caça) steckt, ist nicht ganz sieher; im Verzeichniss der Ortsnamen S. 123 steht Pozo auron; sonst scheint in der Hs. nicht s für z vorzukommen. Das Libro della Caca für sich allein würde nicht viel beweisen, da es von allen unsern Texten die zahlreichsten Verwechslungen von c und z enthält. Aber auch Triumph. 91h steht pozo; ebenso RG I 364, Z. 5 in einer alten Urkunde. Ferner erklärt sich das Schwanken zwischen poco und pozo in einem guten portugiesischen Text (s. im Folgenden) am einfachsten durch die Annahme, pozo sei eine spanische Form, die portugiesische ist sicher poço. In der von Boehmer herausgegebenen Psalterübersetzung des Juan de Valdes (El Salterio traduzido en romance castellano, Bonn 1880, im Folgenden durch Psalt. bezeichnet), steht pozo 7, 16; 28, 1; 40, 3; 69, 16. Die Hs. ist noch aus der Mitte des 16. Jahrh, und stimmt in dem Gebrauch des c und z mit den guten älteren Texten überein; ausserdem wissen wir, dass Valdes c und z noch unterschied. Entscheidend ist schliesslich die jüdisch-spanische Bibelübersetzung, die giebt. Sieht man vom Suffix -itia und von Verbalformen ab, die ihre Existenz der Wirkung der Analogie verdanken können, so ist pozo das einzige Wort, in dem nachtoniges ty

zu z wird. Darf man annehmen, dass das Wort durch pozat (puteale) und durch die Diminutiva pozueto, pozueta beeinflusst wurde, in denen ty vor dem Ton regelmässig in z übergehen konnte?

Nach Consonant wird ty ebenfalls zu c. Fuerça PC 34; Steinb. 5, 6; esfuerço PC 379; caça (captia) nur mit c LCa 2, 14; LEx 496; março (März) PC 1621; alçan PC 1616.

Tu vor dem Ton. Zu scheiden ist zwischen Substantiven und Verbalformen. In den Substantiven auf -tionem wird zwischen Vocalen tu zu z: rrazon PC 19 und so überall mit Ausnahme des oben schon besprochenen rracion im Cid. Sazon PC 1987; tizon ib. 2426, 2575. Guarnizones PC 1715; criazon (creationem = Gesinde) PC 2707, 2919. Oracion PC 54, LEx 488, 499 (so immer) wurde aus dem Kirchenlatein in die Volkssprache aufgenommen und behielt gelehrte Form; ebenso catal.; auch provenç. oracion neben orazon; im Franz. wurde das Wort (oraison) den volksthümlichen vollständig assimilirt; das uralte spanische Wort ist wohl plegaria, precaria LEx 504, 10. Ueber tracion (traditionem) PC 2660, traycion LEx 524, 8 v. u. ist schon zum Provenç. S. 69 gehandelt. Gelehrt sind particion, departicion, vocacion PC 2567, 2631, 1669 und viele ähnliche. -Pocoña (potio) LEx 491 ist entweder erst spät in die Sprache eingedrungen, oder ty hat sich nicht zu z entwickeln können unter dem Einfluss der häufig vorkommenden Form mit eingeschobenem n, poncoña Steinb. 4, 4; 4, 23; Escur. 414, 1; (cosas) ponçoñosas Steinb. 29, 24. Was das n betrifft. so denkt Schuchardt ZFRP VI 425 an Einwirkung von punzar. 1) Das Adject. palaciano PC 1727 ist möglicherweise durch palacio beeinflusst; precioso PC 1762 kann gelehrt sein wie das frz. précieux; ebenso ucioso (otiosus) LCe 226.

An Verbalformen kann ich aus unsern Texten fast nur solche von preciar belegen, sie weisen durchweg c auf: preciado

<sup>1)</sup> Neumann will S. 93 cargaçon, donacion, ligaçon, nutricion und andere durch Einfluss verloren gegangener Nominative auf -ácio mit tonlosem Spiranten erklären, durch welche das tönende z der Accusativbildungen auf -zión verdrängt worden wäre — ein unglücklicher Gedanke: die Wörter sind gelehrt, wie die Vergleichung mit frz. donation, nutrition etc. zeigt. — Nicht zu dieser Klasse gehören sp. coraçon, port. tição, über die im Folgenden gehandelt ist.

PC 1774; presciado LCa 82, 27, preciava PC 2434, apreciaron 3245, preciamos 3279 (vgl. apreciadura PC 3240, 3250); menospreciar LEx 489, menospreciava 512, menospreciaron 504. Damit ist noch keineswegs gesagt, dass alle Verba auf ty durchweg c hatten; in preciar kann Einfluss von Sbst. precio obgewaltet haben. In dem Libro de Appollonio (in den Poetas Castellanos anteriores al Siglo XV) steht 258d avesadas (\* advitiatas), 375° aguzó (\*acutiavit), 568b desmenuzado; aber der Text besitzt keine Autorität, da er c und z durcheinander wirft. Aquiza (Imperat.) steht Rom. XI 339, Z. 6 v. u. in einer Stelle des Derecho militar von Pedro Azamar, in der sonst c und z richtig gesetzt sind. Aguza steht noch Escur. 12, 3; aguze Psalt. 73, 21 und 7 giebt auch die Bibelübersetzung. Es fragt sich jedoch, ob es daneben nicht eine Form mit c gab, agucio ist Escur. 20, 15 überliefert. Erst mit Hülfe zahlreicher gut herausgegebener Texte werden sich diese und ähnliche Punkte entscheiden lassen. Ich erwähne noch, dass der Psalter 18, 43 desmenuzé hat. Die Bibelübersetzung braucht dafür ein anderes Wort. — Nach Consonanten wird ty zu c: esforçado PC 171; tercero PC 331; Steinb. 3, 4; alco (\* altiavit) PC 216 (Joret S. 140 giebt alzo), 355; alcavan 1645; cacado 1731; yfanconcs 2072; bendiciones 2226.

Cy im Auslaut wird durch z wiedergegeben: la faz PC 355; solaz PC 228, 2872, LEx 484.

Cy im Inlaut nach dem Ton wird zwischen Vocalen in der Regel zu z, also zu tönender Spirans — ein Lautwandel, der in keiner andern romanischen Sprache seinesgleichen hat; ty wird, wie oben gezeigt wurde, zu c. Ich gebe zuerst die Substantiva, dann die Adjectiva und die Verbalformen:

#### Substantiva:

espinaso (\* spina+eium) Eseur. 329, 5 juyzio (judicium) PC 3226, LEx 487, 22; prejuizio LEx 499, 31 cellerizo (Speisemeister?) LEx 510, 21 granizo (Hagel) Steinb. 22, 10; 31, 25 lazo (laqueus = laceus) Triumph. 38h, 61h, 89g, 99c, 122g;

laso Escur. 179, 16; 191, 4. Psalt. 18, 16; 64, 6; 69, 23.

z ist durch die hebräische Bibelübersetzung bestätigt.

fiuza (fiducia) LEx 503, 13; Escur. 25, 9

tenasa (\* tenacia von tenax) Escur. 221, 8

משפחמבים (minacia) LEx 499, 13. 19; 520, 1; 525, 14; vgl. Correo אסרנאואסרינטוס (amenazamientos) S. 125, Sp. 3, Z. 3 v. u., אסרנאואטרוי (amenazando) S. 127, Sp. 2, Z. 4 v. o. Joret nimmt mit Unrecht S. 147 ein altsp. amenaca an.

Gallizia (lat. Gallaccia C. J. L. VIII, Pars prior 2747, 6) PC 2579; Galisia LCe 232, 23; gallizia LCa 46, 7, wogegen galicia LCa 3, 30 nicht ins Gewicht fällt.

ceniza (vgl. cinis EW II°) Triumph. 94<sup>h</sup> ortaliza (Gemüse) LEx 518, 16 techuza (Käuzchen, Milchräuber) LCa 86, 21<sup>1</sup>)

Adjectiva:

corredizas (las cinchas) PC 2736 centenaza (paja, von centeno EW II<sup>b</sup>) LCe 233, 10 atravesadiza (grua, die zufällig in der Entfernung vorbeifliegt)

LCa 42, 28; 44, 28; 45, 9 rollizas (escaleras) Triumph. 129°.

Dazu die Verbalformen: amenáza (\*adminaciat) Triumph. 84f u. s soláza (\*solaciat) Escur. 55, 15.

Cy vor dem Ton giebt zwischen Vocalen ebenfalls z: selbstverständlich in der Gruppe cy+e, die fast überall wie ce behandelt wird, faziendo PC 1891 — aber auch vor a:

gallizanos (vgl. mit palaçiano) PC 2926, galizianos 2978, galizianas 1982

solazar Escur. 37, 20, 24; 54, 22; solasar ib. 226, 7; 257, 16 enlazar LEx 486, 18; Triumph. 35<sup>d</sup>, enlazado 55<sup>d</sup>, 74<sup>a</sup>

azero (\* aciarium) Triumph. 6<sup>d</sup>, 40°, deshalb wichtig, weil es ein aciarium mit einfachem c voraussetzt und dadurch ein hypothetisches \* acciarium mit cc als Grundform des franz. acier sehr zweifelhaft wird; Joret nimmt S. 147 ein altsp. aceiro an.

amenasava kommt bei Vollmöller, Mittheilungen l. l. S. 87 Z.

<sup>1)</sup> Vgl. noch in Vollmoellers Mittheilungen aus spanischen Hs. ZFRP III 87 Z. 8 v. u. estar en covertizo und LCa 65, 13 somizo, das, wie der Herausgeber sagt, eine dem Körper sehr naheliegende Stelle des Flügels zu bezeichnen scheint.

13 vor; amenazavan Escur. 38, 20; amenaso ibid. 122, 4; 360, 4.

afiusiar (von fiuza) Escur. 409, 8.

Nach Consonant wird cy zu c, sowohl vor als nach dem Ton: calças PC 190, la calçada 400, calçados 1023, lanças 419; nach r aber (vgl. afr. esclarzir) zu z: arzon (\*arcionem) PC 717, 733, 818, 3617.

Die angeführten Beispiele genügen um die Thatsache ausser Zweifel zu setzen, dass intervocales cy spanisch zu z wird; doch kommen einige Abweichungen vor, zu deren Besprechung ich jetzt übergehe:

1. Braço PC 203, 780 und immer; ebenso abraçar, enbraçan PC 368, 715; abraçados Steinb. 20, 12. Correo S. 128 Sp. 3 Z. 37 und 39 אבראסארון, בראסוס. Der Grund der Abweichung ist nicht etwa in dem h von brachium zu suchen (vgl. RG I 249), sondern darin, dass die ächt lateinische Form bracchium mit cc ist. Nach einer gütigen Mittheilung Prof, Studemund's hat der Palimpsest des Plautus in der Ambrosiana in Mailand an den beiden Stellen, wo das Wort vorkommt, bracchium: Pseudolus 708 (Accusat.) und Miles gloriosus 1180 (Ablat.); bei Terenz findet sich das Wort nicht. Lachmann zum Lucrez S. 371 schreibt bracchia; die Orthographie der von ihm angeführten Hs. schwankt zwischen ch und cch "ita ut appareat librarios morem vetustum suae consuetudini parentes depravasse." Bracchio giebt C. J. L. VII 269, 6 eine Inschrift aus der Zeit des L. Septimius Severus. 1) Für's Spanische allein unter allen romanischen Sprachen macht es einen Unterschied, ob man als lateinische Grundform brachium oder bracchium ansetzt. In bracchium, wo cy auf Consonant folgte, wurde es deshalb zu c nicht zu z, wie in lanca, calca.

2. Coraçon PC 53, 276, 1655; coraçones LEx 493 und so immer mit ç in unsern Texten. Ueber die Aussprache des

<sup>1)</sup> Wenn C. J. L. I 198 LII (in der lex repetundarum) bracio aperto mit einem c steht, so ist damit nichts gegen braccium bewiesen, da in jener Inschrift der doppelte Consonant nicht immer geschrieben wird; so XXIV necesitudine atingat, XVIII legise, XXV atingat, LXIII jusei (= jussi), LXIX juserit neben attingat, annum, proferre, esse. — Bei Brambach Neugestaltung der lat. Orthograph. ist S. 288 brachium allein erwähnt.

Spiranten haben wir noch das ausdrückliche Zeugnis des Dialogo de la lengua S. 101 "lo que importa es dezir que la zerilla se há de poner cuando juntandose la c con a, con o i con u, el sonido há de ser espeso, diziendo capato, coraçon, acucar." Auch im Correo hat das Wort tonlose Spirans, קוראסין S. 128, Sp. 3, Z. 5. Das Wort wollte J. Cornu Rom. IX 129 von curationem ableiten unter Berufung auf ein altspanisches curazon. Baist hat jedoch ZFRP IV 474 mit Recht auf die Schwierigkeit hingewiesen, die in dem Uebergang des Begriffes der Sorgfalt, Besorgniss in den des Herzmuskels liegt. Aber auch die lautliche Schwierigkeit wird durch dies Etymon nicht gehoben. Kommt das Wort von curationem, so ist es alt, dann sieht man aber keinen Grund, weshalb es nicht zu corazon geworden ist. Es wird also mit Diez EW IIb als eine Ableitung von cor oder cuer mit den Suffixen -az und -on zu betrachten sein (vgl. cabecon Libro de Appollonio 229°). Da aber Suffix -az = lat. acium ist, so erwartet man azon, nicht acon. Haben etwa bei Ableitungen und Zusammensetzungen besondere Gesetze obgewaltet? Im Portugiesischen, wo cy wenigstens in gewissen Fällen zu z wird, wird in abgeleiteten Wörtern nur c verwendet; vgl. in der portugiesischen Grammatik von Reinhardstoettner S. 135 cavallarico, hortalica, sumico, carrico. Aber sind denn nicht auch span. ortaliza, cellerizo abgeleitete Formen, und warum haben die kein c? Die Schwierigkeit bleibt ungelöst.

3. Sobrepeliças PC 1582, peliçones PC 1065, 1989, 2256, 2720, 3075. Wie im Abschnitt über das Französische unter XIV gezeigt ist wird im Suffix -icium, -icia i gemeinromanisch nicht zu e. Man erwartet nun peliza, pelizones. Um eine Erklärung bin ich verlegen. Sollte man beide Wörter als Ableitungen von piel betrachtet haben (s. das zu coraçon Gesagte), obwohl peliça auf latein. pelicia zurückgehen muss? Im Cid werden abwechselnd pieles und pelliçones in formelhafter Verbindung mit mantos gebraucht:

2749 los mantos e las pieles arminas

2720 los mantos e los pelliçones

2256 mantos e pellicones

2472 buenas pieles e buenos mantos.

4. Pedaço LEx 502, 5 und 9; Steinb. 2, 15; LCa 63, 6

und immer Diez leitet es II<sup>b</sup> von *pittacium*, mlat. *pitacium* ab. Ist das Etymon mit der Endung -acium richtig, so vermag ieh die Abweichung nicht zu erklären.

- 5. Cedaço (seta + cium, Sieb) Escur. 270, 1. Hier kann in Betreff des Suffixes kein Zweifel walten; aber da ich das Wort nur einmal belegen kann, ist das c nicht als durchaus gesichert zu betrachten.
- 6. Carniçeros nur LCe 245, 13. Nimmt man ç als gesichert an, so muss man es auch im altsp. carnica voraussetzen und in beiden Wörtern Ableitungen von carne erblicken. Hierhin scheint auch torticero zu gehören Escur. 165, 6; 196, 9; 373, 18; 391, 12.
- 7. In eigentlich gelehrten Bildungen bleibt c erhalten, (nicht in juyzio, das, wie wir aus der Untersuchung über das Französische und das Catalan. wissen, halbgelehrt ist): deliçio PC 850, 1639; officio LCe 245, 6; LEx 504, 2 v. u.; sacrificio Escur. 14, 10. Dahin ziehe ich auch ladronicio LEx 511, 9 v. u. wie im Prov. (ladronici) und im Rätorom. (ladernetsch) aus latrocinium umgestellt. Zweifelhafter ist fornicio (der Bedeutung nach = fornicatio) Escur. 81, 16; 108, 8; 403, 18. Im Portugiesischen werden wir fornizio mit tönendem z finden.

Ausser der Wandlung zu z, erfährt cy im Spanischen noch zwei andere:

der unerhört ist. Ich erkläre hago, haga durch Analogiewirkung von digo, diga, die um so eher möglich war, als dezir und hazer häufig formelhaft verbunden werden. Eine Parallele zu hago, haga findet sich im Rumänischen in tak (taceo), zak (jaceo), fak (facio), fake (faciat), die lautlich nicht auf die beigefügten lateinischen Formen zurückgehen, sondern wie Fr. Miklosich in seinen Beiträgen zur Lautlehre der rumänischen Dialekte (Consonantismus II S. 56) in überzeugender Weise dargethan hat, auf Analogiewirkung von zik (dieo), duk (dueo) u. s. w. beruhen. Selbstverständlich finden sich auch in der Spanischen Conjugation Fälle, wo die Analogie zweifellos wirksam war; so sind complazco von complacer und aduzco (alt adugo) Anbildungen an die Verba auf -ecer, Praes. -zco; vgl. P. Foerster S. 331-33. Im Libro de Exemplos finden sich S. 509 Z. 8 und 28 fexieron (= fezieron) und fixo (= fizo), die sich einfach durch Anbildung an dixo, dixieron, traxieron erklären. Auch nusga (noceat) Escur. 136, 10 ist wie aduzgo. conduzca an die Verba auf -ecer angebildet.

2. Diez hat Gr. II 314 darauf aufmerksam gemacht, dass -aceus -icius -oceus -uceus spanisch in doppelter Gestalt vorkommen, mit der Endung -zo und cho; die letztere nennt er eine blosse Vergröberung des Sauselautes; vgl. auch P. Foerster 204-206. Wichtig für unsere Untersuchung ist, dass dieses ch wohl aus cy und ce (vgl. P. Foerster S. 157 chicharo = cicer, chinche = cimice), aber so viel ich sehe, nicht aus ty entsteht; also auch hier wieder ein Zusammengehen von ce und cy gegenüber ty. Näheres über die erste Zeit des Auftretens der Formen auf ch und über die Gegend, wo sie vorkommen, scheint nicht bekannt zu sein. In unsern Texten kommt kein Beispiel vor. Baist bemerkt LCa zum Wort lechuzu, dass bei Lopez de Ayala S. 51 lechucha, S. 26, 29, 32, 174 lechuza steht. Die Annahme wird nicht allzu kühn sein, dass die Form auf -za die ältere, die auf -cha die jüngere ist. Um nun irgend eine Muthmassung über den Laut von ch aufstellen zu können, muss man zuerst feststellen, wie z gelautet hat. Berücksichtigt man einerseits, dass nach dem Dialogo de la lengua (s. oben) viele Spanier unrichtigerweise s für z sprachen, dass andererseits z im Laufe des 16. Jahrh. in  $\delta$ , c in  $\vartheta$  tiberging, nimmt man das Zeugnis der Parfaite méthode und Doergangk's hinzu

(Foerster S. 12), dass z wie ds gesproehen wurde, zieht man endlich die Fälle in Betracht, wo wie in adtores PC 5 und judgar Uebergang von z in d vorliegt, so wird man nicht zweifeln, dass z wie dz. c wie ts lautete. — Den Laut des ch im Altspanischen kennt man nicht genau; nach Diez Gr. I 367 "entspricht er ungefähr dem des deutschen tsch, wobei man jedoch den ganzen vordern Theil der Zunge gegen den Gaumen drücken muss." Diez l. l. S. 368 Anm. macht darauf aufmerksam, dass auch q für ch verwendet wird, z. B. in Sangez, wo q nur ein weicher Palatal (gemeint ist wohl dž) sein könne; "in chubarba (jubarbe), pichon (pigeon) stimmt es zum weichen frz. Zischlaute." Da der unmittelbare Uebergang von dz in tsch wohl unmöglich ist, so darf man vielleicht annehmen dass z = dz in -azo, -izo zuerst zu dž wurde; Uebergang von z =sanften s in i kommt im Lothringischen und in Mundarten der frz, Schweiz vor. Dann würde man auch begreifen, warum ty, das zu ts wurde, nicht in ch überging. Für anlautendes ch freilich in chicharo, chinche dürfte man den Laut dž nicht in Anspruch nehmen.

Eine weitere Frage ist die nach der Aussprache des z im Auslaut. Man hat gesehen, dass in unseren Texten auslautendes ce, cy, ty unterschieds- und ausnahmslos durch z wiedergegeben sind. Wenn soeben für z der Lautwerth dz angenommen wurde, so gilt dies zunächst nur für den Inlaut. Dass ein und derselbe Buchstabe im In- und im Auslaut verschiedenen Lautwerth haben kann, ersieht man aus der Geschichte des frz, und des provenç. z. In seinem Aufsatz Loi des Finales en Espagnol (Rom. I 454 A. 1) sieht Joret in diesem z einen tönenden Spiranten und stellt (wohl nur für auslautendes c) den Satz auf "l'espagnol ne tolère comme finales que les sonores." Beweise giebt er weiter keine als den nicht entscheidenden, dass z auch im Inlaut den Werth eines tönenden Spiranten habe. A priori würde man jedoch leher einen tonlosen Consonanten im Auslaut erwarten, und zwar aus folgenden Gründen:

1. In den andern romanischen Sprachen steht im Auslaut ein tonloser Consonant, oder der Consonant fällt überhaupt ab. Für dieses Gesetz, dessen Gültigkeit für das Französische und Provençalische erwiesen wurde, werden das Rätische und das Norditalische noch weitere Belege liefern. Wir finden es auch im heutigen Portugiesischen wieder: nach RG I 384 wird portug. z wie ein sanftes s gesprochen, schärfer aber doch im Auslaut und wenn diesem eine Silbe zutritt, z. B. perdiz, perdizes. Genauer sagt Ph. Anstett in seiner Portugiesischen Sprachlehre S. 6, dass z wie (sanftes) s lautet zwischen zwei Vocalen, wie  $sch = \check{s}$  am Ende der Wörter, wenn kein Vocal folgt, denn dann lautet es wie s. Demnach würde man auch für das Altspanische tonlosen Laut am Ende des Wortes voraussetzen.

- 2. Z steht im Auslaut auch für sc in pez (piscis) LEx 502, 5; Plural pesces ib. 487, 12 v. u. Villena sagt: Peç por pescado que se escrive con z e tiene son de ç (verkehrt gedruckt con ç . . . . de z). Ferner entspricht z lc in hoz (falcem) und ts in assaz LCa 14, 22; auch hier wäre tonloser Laut das natürlichste.
- 3. Vereinzelt treten an Stelle des z andere Buchstaben, die gewöhnlich tonlose Consonanten bezeichnen. Im libro de Appollonio ist diz (dicit) einige Male durch ditz ersetzt 17°, 320°, 509d, 517a; 487b steht raic statt raiz. Wichtiger ist was Baist ZFRP VI 170 Z. 1 erwähnt, dass häufig neben faz, diz, fiz faze dize plaze vorkommt. Solche Schreibungen sind mir nicht begegnet. In ihnen würde ein beweiskräftiges Moment für die Annahme eines tonlosen Lautwerthes des z liegen; die Beigabe des c könnte doch nur den Zweck haben, den Unterschied zu bezeichnen zwischen der tonlosen Spirans im Auslaut und der tönenden im Inlaut. Endlich sei noch bemerkt, dass in dem Rom. XI 333 sq. veröffentlichten Poème barcelonais de l'an 1473 im Inlaut z wie sonst gebraucht ist (fazen 143, plaze 158), im Auslaut aber c steht: 91, 211 pac; 169 und 189 diec (decem); z kommt im Auslaut nicht vor; 37 steht asas statt des gewöhnlichen asaz. Freilich ist das Gedicht von einem Catalanen verfasst und enthält manche Catalanismen: indessen wird sonst meines Wissens in späterer Zeit auslaut. ce ci catalan. nicht durch c wiedergegeben.

Trotz den angeführten Gründen bleibt es sehr zweifelhaft, ob auslautendes z altspanisch tonlos war, und zwar deshalb, weil tönende Spirans an der Stelle im Neuspanischen vorkommt, dieselbe also überhaupt dem Spanischen nicht widerstrebt. P. Foerster sagt S. 15 ausdrücklich, dass in der jetzigen Aussprache z im Auslaut tönend ist (sagáz, pez, ruíz); auch im Correo wird dieses z durch i gegeben, in (voz) S. 128 Sp. 3, Z. 9 v. u.; in (vez) S. 126, Sp. 1 Z. 3 v. u., während sonst auslautendes s durch is bezeichnet ist, order (vozes) S. 128 Sp. 2 Z. 11 v. u. in (vezes) S. 128 Sp. 3 Z. 23.

Wie verhält sich nun die heutige spanische Aussprache des c und z zu den von uns für das Altspan. gefundenen Resultaten? Joret sagt, dass im Laufe des 16. Jahrh. c und z zu  $\vartheta$  und  $\delta$  wurden, und dass dann die tönenden Laute überhaupt verschwanden; Rom. V 490 A. 2 spricht er von der "disparition au 16° siècle des spirantes sonores en espagnol. C et z qui représentaient primitivement les sons ts et dz. en se transformant.. ont donné naissance à une seule spirante sourde, analogue an th dur anglais." Dem widerspricht P. Foerster S. 15 mit der Behauptung, dass obschon die heutige Orthographie c und z willkührlich verwendet, dennoch eine Verschiedenheit der Aussprache stattfinde. Er giebt über die Fälle wo tonloser oder tönender Spirant gesprochen wird, folgenden Ueberblick:

### I. tonlos.

- a) im Anlaute: zapato, Zaragoza, cielo, cena.
- b) nach tonlosen Verschlusslauten: accion, opcion.
- c) unbestimmter vor tonlosen Verschlusslauten: conózco, házte (fac te), házselo (thue es ihm).

### II. tönend.

- a) im Inlaute zwischen Vocalen: cáza (Jagd), cocér (coquere), aducér (adducere).
- b) im Auslaute: sagáz, -áces, Diaz, Perez, péz (pisce und pice), raiz, precóz, andalúz.
- e) in Verbindung mit den Liquidis: házlo thue es, dúlce, a sre (acere Ahorn), porción (portione).
- d) vor und nach m und n: diézmo (decimus), graznido (krächzen), once (undecim).
- e) vor tönenden Verschluss- und Reibelauten: juzgar (judicare), Luzbél; escēna (scaena).

Ich bin nicht in der Lage, die Richtigkeit der Angaben Foerster's zu controliren. Dieselbe vorausgesetzt, so wäre besonders hervorzuheben, dass die Wörter auf ty wie palacio, precio, die im Altspan. tonlose Spirans hatten, dieselbe aufgegeben und dafür die tönende angenommen hätten. Ich bemerke jedoch, dass nach der vortrefflichen Grammar von Knapp, Boston 1882, deren Verfasser, ein sehr guter Beobachter, Jahre lang in Madrid gelebt hat, ç und z den Werth von englischem th in think haben; sanftes englisches th ist ihm also im Spanischen nicht aufgefallen.

In zwei wichtigen Punkten lassen sich die für das altspan. gefundenen Resultate mit dem Neumann'sehen Gesetz nicht in Einklang bringen:

- 1. Ce wird ebensowohl nach wie vor dem Ton zur tönenden Spirans z; dieselbe ist demnach nicht durch den Ton, sondern durch die Stellung im Inlaut bedingt.
- 2. Auch cy wird in den meisten Fällen vor und nach dem Ton zu z.

Was die Wörter auf ty betrifft, so sind wenigstens Spuren vorhanden, dass der Ton auf die Gestaltung derselben nicht ohne Einfluss war: man vergleiche razon mit palacio, precio. Freilich weichen einerseits Suffix -eza, andererseits Verba wie preciar ab, letztere wohl unter dem Einfluss der Analogie.

Ueber span. x, j s. S. 49-50 und Nachträge.

# Portugiesisch.

Gilt es, den Lautwerth von ç und z im Portugiesischen festzustellen, so wird man zunächst an eine Benutzung des von Monaci herausgegebenen Canzoniere portoghese der Vaticanischen Bibliothek denken. Allein gerade in diesem wichtigen Denkmal zeigt sieh ein fortwährendes Schwanken zwischen ç und z, coraçon und corazon, oraçon und orazon, faça (faciat) und faza. Dasselbe Durcheinander herrseht im Canzoniere Colocci-Brancuti nicht; das Lesen desselben bietet jedoch zu grosse Schwierigkeiten, als dass ich ihn zur Grundlage dieser Untersuchung machen könnte. Die folgende Darstellung beruht:

1. auf den von J. Cornu Romania XI 357 sqq. herausgegebeneu Texten aus dem 14. Jahrh.: eine Vida de Eufrosina,

- eine Vida de Maria Egipcia und Auszüge aus einem Traité de dévotion; ich eitire einfach die Roman. nach Seite und Zeile:
- 2. auf dem Cancioneiro Geral von Garcia de Resende, herausgeg. von Kausler in der Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart 1846, 3 Bände; eitirt sind Band, Seite und Vers;
- 3. auf den Questões da lingua portugueza von A. Coelho (Abk. = Quest.).

Die beiden ersten Quellen stimmen weitaus in den meisten Fällen in dem Gebrauch von c und z überein. Eine beiden gemeinsame Abweichung betrifft das Verbum prezar, dessen Formen bald mit c (preciado) bald mit z (prezava) geschrieben sind. Es ist aber sehr wohl möglich (s. weiter unten), dass beide neben einander üblich waren. Ferner ist dozuentos (ducenti) im Cancioneiro einmal mit c, zweimal mit z geschrieben; in der andern Quelle steht einmal trecentos. Auch hier ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass beide Formen neben einander bestanden, Im Cancioneiro findet man nur noch ein Schwanken zwischen pozo (puteus) und poco, azeyro (aciarium) und aceyro, für welches Schwanken ebenfalls eine Erklärung versucht werden soll. Nimmt man auf den Umfang dieses Denkmals Rücksicht, so wird man zugeben, dass der Wechsel zwischen c und z ein beschränkter ist und dass die von demselben ausgehende Forschung Aussicht hat, das Richtige zu finden. Da die Aussprache des c und z sich im Laufe der Zeit im Portugiesischen weniger verändert hat als im Spanischen, so wäre eine eingehende Berücksichtigung des heutigen Sprachgebrauchs geboten. Zuverlässige Angaben über denselben sind mir jedoch nicht zur Hand. In der Grammatik von C. von Reinhardstoettner (Strassburg 1878) finde ich über das Verhältniss von c zu z auf S. 106 nur die Worte im Inlaute, vornehmlich zwischen zwei Vocalen, wechseln c und z sehr häufig."

Ce verhält sich im Portugiesischen wie im Spanischen; es wird im Auslaut zu z; ebenso im Inlaut zwischen Vocalen, und zwar sowohl vor als nach dem Ton: fez, fazia, fezesse, prazer, jazer. Besonders zu erwähnen ist dozyentos mit z 1 375, 12; III 621, 10; mit c ducentos II 48, 11; trecëtos Rom.

358, 1 v. u. Möglicherweise ist neben dem richtigen dozentos durch Einfluss von cento ein ducentos entstanden, indem man das c als im Anlaut stehend auffasste wie in rrecebemos I 94, 27; rrecebestes II 250, 33; receberey Rom. 377, 1 v. u.; recebe 359, 3. Nach Consonant findet sich c: docemente I 63, 24; doces Rom. 364, 14; amercea, amerceaste Rom. 371, 16; 375, 11; destonces I 375, 8; vencido III 599, 25. Z nur in donzeta I 108, 10; Rom. 388, 7 v. u.; Quest. 45, und in doze (duodecim) Rom. 358, 5.

Für ty im Auslaut vermag ich kein Beispiel anzuführen; doch gab es ein altes prez (pretium) nach Quest. 101.

Ty im Inlaut nach dem Ton wird zwischen Vocalen zu c; so noch heute. Indes macht wie im Spanischen Suffix - itia = eza eine Ausnahme: Requeza Rom. 361, 2 v. u.; fraqueza I 106, 11; tristeza I 136, 26; diesen Wörtern hat sich Venezia angeschlossen III 22, 21; 123, 2; 158, 7; 244, 17, wahrscheinlich nach dem norditalischen Venesia.

preço (pretium) I 106, 10; despreço I 104, 8 peça (petia) III 127, 25; III 147, 16 praça (platea) I 106, 4; 140, 11 serviçio I 116, 25; II 264, 11; Rom. 363, 17 mastruço (nasturtium) Quest. 290

paaço (palatium) Rom. 360, 10; 362, 3 v. u.; paço III 145, 2 cabeça Rom. 360, 17; I 145, 32; vgl. das über das spanische

Wort S. 87 Bemerkte

graça Rom. 357, 13 (jedoch gelehrt)

espaço Rom. 369, 10; 380, 18 (jedoch gelehrt)

avaricia II 99, 27 (gelehrt)

cobyça I 58, 22; cobiiça Rom. 388, 2; vgl. cobiiçava Rom. 376, 17 (gelehrt)

preguyca I 277, 25; II 283, 27, von piqritia (gelehrt)

lediçe (\*laetitiem) I 457, 22; lidiçe Rom. 378, 10; velhyçe I 183, 21; vilhice Rom. 364, 18; bevediçe Rom. 373, 24; mininice Rom. 366, 2. Suffix -ice scheint auf lat. -ities zurückzugehen; wie erklärt sieh aber dann i statt e?

poço (puteus) I 143, 13; II 163, 5; 236, 3. Daneben pozo I 426, 22. 31. Da man heute noch portug. poço sagt, so ist, wie im Abschnitt über das Spanische S. 87 vermuthet wurde, pozo wahrscheinlich eine spanische Form. Spa-

nische Bildungen finden sich wiederholt im Cancioneiro, so I 108, 12 fago (facio) = port. faço, plega (placeam) = port. praza II 259, 26.

Nach Consonant wird ty ebenfalls zu ç, caça I 181, 32; III 462, 1; força Rom. 361, 7 v. u.; esperança Rom. 361, 1 v. u.

In Verbalformen findet man c; atiça (3. Pers. Sing.) I 277, 21; III 95, 16; despreço (1. Sing.) I 122, 33; menosprecias II 103, 20. 22; despreçe (Conj.) II 454, 2. Viel häufiger findet man jedoch z auch in den stammbetonten Formen von prezar, preza II 346, 12; despreza II 434, 16, was ohne Zweifel der Wirkung der Analogie der nicht stammbetonten zuzusehreiben ist, die regelmässig z hatten, wie prezar, prezado. Die Annahme einer verschiedenen Behandlung von ty vor oder nach dem Ton im Portugiesischen scheint eine berechtigte zu sein. Die Formen mit z von prezar überwiegen schon im Cancioneiro die mit ,c (46 mal gegen 17 mal).

Ty vor dem Ton zwischen Vocalen wird zu z in razom Rom. 359, 21; rrezão I 8, 22 und in ssazon I 425, 6; 427, 19; II 238, 2; III 445, 7. Von tição (titionem) fiudet sich kein Beispiel in unseren Texten; das ¿c, welches das Wort in der heutigen Sprache hat, erkläre ich durch den Einfluss von atiçar. Achnlich liegt die Sache mit dem rätoromanischen tizon (z = ts). I 273, 4 steht guarnições, während im Cid sich guarnizones fand. Wegen peçonha I 64, 23; IV 162, 23; poncoña II 91, 29; III 148, 10 (vgl. emponçoñado II 82, 27; serpente peçoenta Rom. 372, 13) verweise ich auf das Spanische S. 88. Oraçõ das immer mit c geschrieben ist, Rom. 360, 16; I 93, 21, so wie alle übrigen Wörter auf -tiônem sind gelehrt cuydaçõ, conssolaçõ, perdiçom.

Ueber die verschiedene Behandlung der Formen von prezar ist sehon gesprochen: despreçara Rom. 363, 19; 389, 1; desprezaria 362, 29; despreçava II 196, 6; desprezemos II 200, 9; menospreciados II 79, 1 (von menosprecar sind mir nur Formen mit c begegnet); appreçar Quest. 148. Nach Coelho Quest. 85 gab \*acutiare, aguçar. Z finde ich in desarezado (\*vitiatus) II 355, 14; vezada III 659, 11; avezado III 664, 2.

Nach Consonant steht c: caçar (captiare) Rom. 373, 2 u.; começarom Rom. 385, 16; começou 380, 6; forçado 373, 4.

Cy im Auslaut wird zu z in solaz III 520, 17.

Cy im Inlaut nach dem Ton wird zwisehen Vocalen in einer Reihe von Wörtern zu z, in einer andern zu  $\varphi$ : die Frage ist noch verwickelter als im Spanischen und kann hier nicht vollständig gelöst werden.

Cy wird zu z in

Galiza II 365, 3; Gualiza II 369, 6 (vgl. Grecia II 391, 26), juyzo I 113, 30; Rom. 382, 5 und immer,

ciīza (= ciniza von cinis) Rom. 386, 26; cinza II 378, 1; II 410, 23,

fornizios Rom. 376, 28 (vgl. neuspan. fornicio = fornicacion). feuza (fiducia) Rom. 362, 30,

Luzia (santa) II 50, 11; vgl. Santa Luzia Rom. X 106, 9b, granizo (Hagel) nach Ph. Anstett's Portugiesischer Sprachlehre S. 248; vgl. granizar ib. 247,

trizia (gelehrt ictericia von lat. icterus) Quest. 105.

C findet sich dagegen ausschliesslich in

faço (facio) I 21, 15,

juça (faciam) I 179, 4; Rom. 365, 21,

jaço I 466, 6; II 185, 10; III 139, 12; III 311, 8,

jaçam (jaceant) 102, 1; vgl. jaçays = jaceatis III 76, 91), ameeçã (\*adminaciant) Rom. 382, 21; ameaçam II 541, 28, ameaca Subst. Quest. 297,

laço (laqueus) I 184, 16; 466, 4; III 263, 28; III 272, 20; Rom. 385, 5,

façe (facies) Rom. 365, 9; 363, 7 u. pass., braço II 395, 23; brááço Rom. 387, 10, pedaço I 22, 28.

Cy vor dem Ton wird zu c in aceyro (aciarium) II 333, 24; azeyro III 226, 8 ist wohl spanisch; — meaçar (\* minaciare) I 58, 28; amėaçou Rom. 381, 8; — abraçavon Rom. 368, 7. coraçõ I 59, 7; Rom. 381, 12; 376, 28.

Nach Consonant steht c: lançava Rom. 376, 31; descalços Rom. 94, 29.

<sup>1)</sup> Es steht nicht fest, ob in jasço und jasca in Trovas e Cant. und in der Regra de S. Bento sc durch Analogiewirkung der Verba auf scohervorgerufen wurde, wie Coelho Quest. 378 meint, da Quest. 126 auch ascender statt accender, ascenar statt accenar, noscivo statt nocivo, nasção statt nação erwähnt wird.

Vergleicht man in obigen Reihen die Wörter mit z mit denen auf c, so bemerkt man, dass in letzteren vor cy a steht, in den ersten ein anderer Vocal; sollte darin die Ursache der verschiedenen Entwickelung zu suchen sein? 1) Praza (placeat) so immer mit z, I 221, 21; 249, 9; 284, 9; Rom. 362, 16; 358, 30, 32 konnte durch das gewöhnlich nur als unpersönliches Verbum übliche praze (placet) umgebildet werden. Schwer würde das abweichende fornaza II 269, 11 ins Gewicht fallen, wenn dasselbe wirklich portugiesisch und nicht vielmehr eine spanische Form ist. Coelho giebt Quest. 105 fornaça als altportug. Wort neben dem modernen fornalha an. Nach Quest. 150 macht auch das alte nusso = nuzo (noceo) eine Ausnahme. Oficio Rom. 368, 3, 17 behält als gelehrtes Wort das latein. c.

Was die Lösung der Frage nach den Bedingungen unter welchen sieh cy zu z oder zu ç gestaltet, noch erschwert, ist die Thatsache, dass sich iço als Endung zahlreicher Substantiva und Adjectiva vorfindet: feytiços II 540, 25; cortyça III 100, 29; postiça III 110, 29; viindiço (modern adventicio) Quest. 50. Andere Beispiele bei Reinhardstoettner S. 134 und 135, roliço, levadiço, cavallariço, hortaliça; cortiça (von cortex) Quest. 197. Kam das ç der Endung iço als einem Suffix zu? Sollte man auch in ouriço (ericius) das Suffix noch gefühlt haben? Auch das Verbum ouriçar wird mit ç geschrieben; ist damit enriçar Quest. 119 identisch?

Den Uebergang von c in ch belegt Coelho S. 275 mit folgenden Beispielen: chicharo (cicer), chinche (cimice), murcho (murcidus), piche neben pez (picem). Unter diesen Wörtern kommt keines mit cy, ty vor.

Bekannt ist, dass im heutigen Portugiesisch ç wie scharfes, z wie sanftes s ausgesprochen wird und dass letzteres am Ende eines Wortes, wenn eine Pause eintritt, wie š klingt. Neuerdings wurde nachgewiesen, dass in der Provinz Tras-os-Montes und stellenweise in Minho die Dorfbewohner eine ältere Aus-

<sup>1)</sup> Wird auslautendes z=cy tönend, wenn es durch Anfügung der Pluralendung -cs inlautend wird? In der Weise würe das von G. Paris in seiner Recension des Buches von Coelho Rom. III 312 citirte hazes Plur. von az (acies) zu erklären in der epischen Formel paravanse las hazes e compiençan de lidiar — vorausgesetzt natürlich, dass hazes die richtige Schreibung ist.

sprache bewahrt haben, die zwischen scharfem s und ç, zwischen sanftem s und z unterscheidet. In dem übrigen Theil des Sprachgebiets, in den Colonien und in Brasilien zeigt sieh keine Spur eines solchen Unterschiedes. Während scharfes und weiches s mit der Zungenspitze hervorgebracht wird, werden in Tras-os-Montes ç und z weiter hinten mehr mit dem Zungenrücken gebildet. R. Gonçalves Vianna, der Rom. XII 71 jene Erscheinung zur Sprache bringt, nennt diese Consonanten sous-cacuminales. Im Wortschluss bei eintretender Pause wird z zu ç, so dass dez, feliz nicht wie gemeinportugiesisch deš, feliš, sondern deç, feliç gesprochen werden. Auch hier finden wir wieder im Auslaut tonlosen Consonanten.

# Rätoromanisch.

Massgebend für die Untersuchung über Palatales C im Rätoromanischen ist die von Ascoli Saggi ladini S. 80 A. 1 gemachte Bemerkung, dass die einheimische Orthographie das tönende ž und das tonlose š unterschiedslos mit sch bezeichnet. Demnach sind die gedruckten Texte meist ohne Werth für die Bestimmung tönender und tonloser Laute. 1) Ich gebe im Folgenden nach eigenen Beobachtungen eine Skizze der wichtigsten Lautveränderungen des lateinischen palatalen c im Graubündner Oberland und im Münsterthal. Die Aufzeichnungen für das Oberland machte ich nach den Augaben von Karl Caveng, Wirth in Chiamutt, aus Sedrun gebürtig; nach denjenigen eines jungen Mannes aus Sedrun, eines Mädchens aus dem Somvix gegenüber gelegenen Dorfe Surrhein, und der Frau des Posthalters in Platta (Val Medels). Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Angaben gebe ich nur an, wenn sie den c-Laut berühren. Das über den Dialect des Münsterthales Mitgetheilte verdanke ich Herrn Ant. Ph. Largiader, Director des evangelischen Lehrerinnenseminars in Strassburg, der aus Santa Maria gebürtig ist.

<sup>1)</sup> Carigiet unterscheidet in seiner Orthographie 1858 und in seinem Wörterbuch 1882  $fch = \check{z}$  von  $sch = \check{s}$ , wie auch f von s.

### Oberland.

Ce vor dem Ton wird zwischen Vocalen zu ž: važin (vicinus), žažėval (jacebam), ižiú (acetum) in Sedrun und Surrhein, ižú in Platta; innozéns ist gelehrt. In ratschéiver (recipere) wird c behandelt, als ob es im Anlaut stände, vgl. frz. recevoir, aber dezémber. Eine Ausnahme macht utschi (avicellus), in Sedrun auch fem. utschälla. Eine doppelte Erklärung ist möglich. Man konnte ursprünglich avcell sprechen, c wäre nach Consonant regelrecht zu tsch geworden; vgl. das S. 65 über das provenç. aucel Gesagte. Die andere Möglichkeit beruht auf dem von Ascoli Saggi 157 über die Entwickelung eines unorganischen I in der Silbe au vor folgendem Consonanten Gesagte; dieses l entwickelt sich auch in unbetonter Silbe, aus audire wird oldir, dann udir; ähnlich konnte utschell aus oltschell hervorgehen. Für das eigentlich Rätoromanische lässt sich in aviceltus der Einschub eines solchen / nicht nachweisen. Für die an das Gebiet des Rätoromanischen angrenzenden ladinischen Dialekte giebt Ascoli Beispiele: S. 289 Valli di Bormio užel Plur. ulcelj; S. 283 Val Poschiavo uršel und Ann. 6 olscèl in Pirano (olcêl ist auch altmailändisch). Auch im Val Calanca wird altschell gesprochen, wie ich von zwei Arbeitern aus jener Gegend hörte.

Ce nach dem Ton wird im Auslaut zu š: cruš (crucem), vuš (vocem), aber páiš (pacem) mit i in Sedrun und Surrhein, ragiš (radicem), poʻliš (pollicem), sáliš (salicem); 1) wird solches auslautende š inlautend, so geht es in ž über: áiš (acidus), fem. aiža. Einen Fall, wo ce zwischen Vocalen im Inlaut š geworden wäre, kenne ich nicht. 2) Das Praes. von jacere

¹) Ascoli verzeichnet aus den ladinischen Dialecten nur einen Fall, wo auslautendes s tönend ist, až (acidus) in Colfosco S. 361. Sonst immer eže (S. 362, 372), aže 353 oder aš (380), wie paš, croš.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Woher das tirol. peçe (picem), voçe (vocem) bei Neumann S. 92 entnommen ist, vermag ich nicht anzugeben. In Schneller's Romanischen Volksmundarten in Südtirol finde ich es nicht. Eine ähnliche Erscheinung ist mir nur aus dem Nonsbergischen bekannt. In der Erzählung Der Basilisk von Lucchini aus Cunevo Rom. Stud. III 61 bezeichnet cz den tonlosen Spiranten in envecze (it. invice), S. 61 Z. 23; veloczi 62, 7; pacze 63, 9; daneben lusenti, diseva mit tönendem s. Dies sind die ein-

lautet žái (jacet), žáyen (jacent), von placere plái (placet), pláyen (placent). 1) — Ce nach Consonant wird zu sch in dutsch (dulcis), fem. dutsche; fautsch (falcem); hirpicem giebt erbšt, \*excorticem šcórse.

Ty vor dem Ton und zwischen Vocalen erfährt in den Substantiven auf -tionem eine dreifache Behandlung:

- 1. Wird es zu ž, ražún (rationem), ražunar plaudern. Sationem ist unbekannt, dafür tiamps dägt onn. Dass die meisten Wörter auf -tiónem erst in späterer Zeit in die romanischen Volkssprachen aufgenommen wurden, hat sich uns aus der Untersuchung über das Spanische, Portugiesische, Provençalische ergeben.
- 2. Wird ty zu z in tizun (titionem). Da das Wort ein ächt volksthümliches ist, erwartet man tižun; z erkläre ich durch Einfluss des Verbums \*titiare, das ich zwar im Oberland nicht gehört habe, das aber im Münsterthal in der Form tizer (mit der Bedeutung des frz. tisonner) üblich ist; nicht verwechseln darf man dasselbe mit štu zer (lösehen).
- 3. Wird ty zu zi in oraziún (orationem) mit lautbarem i. Das Wort muss gelehrt sein. Dabei ist merkwürdig, dass precaria keinen Vertreter im Rätoromanischen hat.

Ražún bietet das einzige Beispiel von tönend gewordenem ty vor dem Ton. In den Verben begegnet immer z vor und nach dem Ton; prazię (pretiare) in Sedrun, Part. prazińu, Imperf. preziava; manizár (minutiare), chiezar (acutiare). Nach Consonant zeigt sich ebenfalls z, chianzún (cantionem), tanziet (linteolum) mit hörbarem i; šfurzar (\* exfortiare), Praes. Indic. in Surrhein šfórzel, šforzes, šforze, šfurzáin, šfurzáis, šfórzen.

zigen mir bekannten sichern Fälle, in denen in einem romanischen Idiom cc vor und nach dem Ton der von Neumann aufgestellten Norm gemäss behandelt wird.

<sup>1)</sup> Das lat. lacere hat sich hier nicht erhalten, es ist durch coser (quiescere) ersetzt, das im Praes. Indie. in Sedrun cos, coses, cose, cusdin, cusdis, cosen flectiert; in Surrhein sagt man dagegen cue sel, cue ses, cue se, cue sen. Conjunctiv in Sedrun co sic, co sic, co sicn; in Surrhein cue si, cue sics, cue sic, cue sicn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Praes. Indic. lantet in Sedrun: in prazeya, prazeya, prazeya, prazeyain, prazeyais, prazeyen. — Kommt Saggi 232 dem unterengadinischen prèdschad (pretiatus) tönende Spirans zu?

Ty nach dem Ton wird inlautend zu z in richézia (Reichthum) mit hörbarem i, pláze (platea), loze (lutea), nicht mit zz lozze; prézi (pretium) in Sedrun, Surrhein, Platta, nicht prez; malezia (malitia), aber nur giustia, nicht giustizia. Im Auslaut steht z in puz (puteus, eine Pfütze, auch ein mit Wasser gefülltes Loch, in dem der Flachs erweicht wird), Verb. puzá (il lyin), véz (vitium) Witz, Schlauheit, schlechte Gewohnheit; ty wird zu tsch in survetsch (servitium). — Nach Consonant entwickelt sich tsch in catscha (captia), Verb. catschar (navend fortjagen), aber z in niáza (neptia), nozze (nuptiae); š im Suffix -entia, la cardienša, dagegen tonloses s im Suffix -antia, la pussonsa, la maltempronsa.

Cy wird zwischen Vocalen, jedoch nur in Verbalformen, in Folge einer eigenartigen Wandlung zu einem Laut, der wie mouillirtes d klingt und den ich mit dy bezeichne. Vor dem Ton findet sich derselbe in der 1. und 2. Pers. Plur. des Conjunct. Praes. von facere fadyåien, fadyåies; Imperf. fadyçval (faciebam), aber plažęval (placebam), žižęval (jacebam); Particip. Praes. fadyėnd, malfidyent, gegenüber den Substantiven malfatschent, der Bösewicht, und la fatschenda, die Waare. Nach dem Ton findet sich dy in den drei Personen Singular und in der dritten Pluralis des Conjunct. Praes. von pližę'r (placere) und žęr (jacere): pláidyi (placeam), plaidyes, plaidyi, plaidyen; žádyi, žadyes, žadyi, 3. Plur. židyaien.

In facere findet sich dieses dy auch in einigen Fällen, wo es nicht cy sondern ce entspricht. So in der 1. und 2. Pers. Plur. des Indicat. Praesens fadyáin, fadyáis. Umgekehrt zeigen in pližer und žer nicht nur 1. und 2. Plur. des Indicat. Praes., sondern auch 1. und 2. Plur. des Conjunet. Praes. das ž, das sonst nur ce vertritt. Indicativ: pližáin, pližáis, žižáin, žižáis. Conjunet.: žižáien, žižáies, pližaien, pližaies; ebenso nužáien (noceamus), nužaies (noceatis). Wahrscheinlich ist, dass hier Analogiewirkung vorliegt: die Conjunctivformen fadyaien, fadyaies wirkten auf den Indicativ. Die Sprache beliebte dy für dieselben, da in den drei Personen Singul. und in der 3. Plur. (fétschi, fetschies, fetschi, fetschien) cy sich zu tsch gestaltet hatte, und cy in diesem und einigen anderen Verben vor und nach dem Ton verschieden behandelt werden sollte. In placere und jacere dagegen wendete man in der 1. und 2. Plur. Indi-

eativi und Conjunctivi  $\check{z}$  an, weil in den drei Pers. Singul. und in der 3. Plural. des Indicativ einfaches i, des Conjunctiv dy gebraucht wurde. Dy findet sieh noch im Imperf. Conjunct. fadye'ssel, fadye'sses, 1. Plur. fadye'ssen, 2. Plur. fadye'sses und im veralteten Praeteritum  $f\acute{a}get$  (= fecit), sprich fadyet. Das Imperf. Conjunct. von  $pli\check{z}\acute{e}r$  und  $\check{z}\acute{e}r$  lautet dagegen  $pli\check{z}\acute{e}'ssel$ ,  $\check{z}i\check{z}\acute{e}'ssel$ .

Nichts berechtigt zu dem Sehluss, dass dieses dy, das, wie gesagt, auch nach dem Ton vorkommt, einst durchweg der regelmässige Vertreter von vortonigem cy gewesen sei. Die Sprache scheint vielmehr den Gebrauch desselben auf die Conjugation beschränkt zu haben, blos zu dem Zweck um einen Lautwechsel vor und nach dem Ton herbeizuführen; dy wurde je nach Bedürfniss vor oder nach dem Ton verwendet. Aehnliches haben wir auch für die Conjugation der Mundarten der französischen Schweiz festgestellt.

Sieht man von den eben besprochenen Verben ab, so wird cy vor dem Ton zu tsch: itschal (aciarium), šmanitschar (\*minaciare), 1. und 2. Plur. Indic. in Surrheim šmanitschain, šmanitschaies; man vergleiche damit den Sing. Indicativi šmanatschel, šmanatsches, šmanatsche. Es findet vor und nach dem Ton Wechsel zwischen a und i, aber keine Veränderung des Lautes tsch statt.

Cy wird auslautend sowie inlautend nach dem Ton zu tsch: bratsch, tatsch (laqueus), io embratsch, tratsch (Erdboden), ptümatsch (Kissen), la šmanatscha, la fatscha. — Von den Wörtern auf -icium hörte ieh mit ę ladernętsch, granętsch (\*granicium); in Sedrun auch garnęzi, die auf dem Feld stehende Kornfrucht, granętsch die Körner. Hat sich zu diesen servitium geschlagen, woraus survetsch wurde? Survetz hörte ich in Sedrun selbst und in Platta. Die gelehrten Bildungen auf -cium -tium treten mit ę auf, cium (tium) aber wird zu zi, offezi, giudezi (Verstand, — fr. jugement), sacrifezi, uffezi, benefezi; neben dem oben erwähnten vez kommt auch vezi (vitium) vor. — Mit i wird ladernitsch in Platta gesprochen, grnitsch (wilde Beere) in Surrhein.

Cy unterliegt, wie bereits beiläufig bemerkt wurde, einem zweifachen, verschiedenen Wandel im Indicat. und Conjunct.

von facere und placere, fetsch (facio); fetschi (faciam), fetschies (facias), fetschi (faciat), fetschien (faciant). — Plai (placeo); plaidyi (placeam), plaidyes, plaidyi, plaidyen.

### Münsterthal.

Ce vor dem Ton wird zu ž, vežin (vicinus), ažái (acetum), nužetta (von nux), aber retschéiver, dezember, utsché!, utschella (die Schwalbe).

Ce wird im Auslaut zu š: la paš, la nuš (nucem), la guš (vocem, Plur. las gušs), raiš (radicem), pūlš (pulicem), polš (pollicem); suėrš (soricem), vęrš (verticem); aš (acidus), fem. aža; iėšp (herpicem); dūtsch (dulcis), dūtscha, fātsch (falcem), rauntsch (rancidus), vincere wird zu vėnžer, vincit zu vėnža. Tritt auslautendes š in den Inlaut, so klingt es weniger weich als vor dem Ton, jedoch nicht so scharf wie im Auslaut. Das ž von crūžer (Ableitung von cruš) und vūžer (von vuš, Stimme) hält also die Mitte zwischen ž und š, so auch in plažešt (places), plūžen (placent).

Ty zwischen Vocalen vor dem Ton wird zu ž in ražun und stežun (it. stazione). Titionem giebt tizun vielleicht durch den Einfluss von tizer (= frz. tisonner), daneben auch tizier neeken. Tizer und tizier sind Verba auf -are mit zurückgezogenem Aceent. Merkwürdig ist die Form tiz in der sprüchwörtlichen Redensart l'amur vo tiz, was sich liebt, neckt sieh. Oraziun mit lautbarem i ist gelehrt wie consolaziun. Smanüzer (von \* minutiare) zeigt regelmässiges z; ein Wechsel zwischen z und ž unter dem Einfluss des Tones findet nicht statt. Der Laut tsch in pretscher (pretiare), Praes. Indic. pretsch, pretschešt, pretsche, pretschäin, pretschäuet, pretschen erklärt sieh durch die Einwirkung des Substantivs pretsch (pretium), s. im Folgenden. Nach Consonant steht z, chianzun, commäinzer (\* euminitiare).

Ty im Auslaut wird zu z, pozz (puteus). Es weichen ab palazi (palatium), špazi (spatium) und pretsch (pretium), das wie ein Wort auf -cium behandelt wird, während es im Oberland in der ebenfalls unregelmässigen Gestalt prézi begegnet. Servitium giebt servézen (so auch unter-engadinisch, vgl. servezzuns in der Grammatik von Andeer S. 98). Im In-

laut nach dem Ton steht z trišteza, altegrezzia, larghezza, franchezza, richeza; nach p tsch in chiatscha (captia); tonloses s in pussaunsa, regordaunsa, sabiensa.

Cy entwickelt sich im Verbum nicht zu dem eigenthümlichen Laut dy. Facio wird zu fétsch; der Conjunctiv dazu lautet: fétscha, fétschešt, fétscha, fétschen, fétschen, fétschen, fétschen. Das Imperfect féva oder féa. Placeo, taceo, tuceo werden zu taš, plaš, luš. Der Conjunctiv von tázer lautet táža, tažašt, taža, tážan, tážat, tážan.

Sonst entwickelt sich cy zu tsch in atschāl (aeiarium), zu z in fazöl, fazölet (it. fazzoletto) und in chialzers (calcearii); launtscha (lanea); cotschen, fem. cotschna (coeeinus). Tsch auch im Auslaut in bratsch, latsch, spinatsch, plümatsch, chiapütsch (Mütze, it. capuceio). — Von Wörtern auf -icia -icium erwähne ieh plętscha (pellicia), ladernetsch, mordraretsch; grauneza kommt vielleicht von \*granitia; wie erklärt sich aber salsiz (Wurst)? Gelehrt sind giudici, offici. 1)

# Italienisch.

Was Neumann S. 95, 97, 98 über das Italienische sagt, genügt keineswegs, um die Gültigkeit seines Gesetzes für diese Sprache festzustellen. Es bedarf einer gesonderten Untersuchung des Norditalischen in seiner ältesten Gestalt und des Alttoseanischen. Zum Schluss gebe ich einen kurzen Ueberbliek über das heutige Sieilianische.

#### Das Alt-Norditalische.

Die benutzten Denkmäler sind:

1. Mussafia, Darstellung der altmailändischen Mundart nach Bonvesin's Schriften (Sitzungsberichte der Kais. Akademie in Wien, Band 59, 1. Heft), Abkürz. — Bonv.

<sup>1)</sup> Für die französischen Wörter limace, maçon, punaise treten im Münsterthal lidorna, muráder, pidéra ein. — In den in Sta. Maria aufbewahrten Ledschas criminales et civiles della Val Müstair findet sich No. 98 spredschessen, No. 85, 103 fadschendas neben pretsch etc. Hat man hierin Spuren einer früheren Aussprache spredžessen, fadžendas zu sehen?

- Trattato de Regimine Rectoris di Fra Paolino Minorita p. p. A. Mussafia, Wien 1868; ich citire nach Seiten. Abkürz. = RegR.
- 3. Monumenti antichi di dialetti italiani p. Mussafia (Stzgs.-berichte 46. Bd.). = Mon.
- 4. Zur Katharinenlegende p. Mussafia, (Sitzungsberichte Bd 75). = Kathar.
- 5. Cronica deli Imperadori (Archivio glott, ital. III). = Cron.
- 6. Il tractato dei Mesi di Bonvesin da Riva p. p. Eduardo Lidforss, Bologna 1872. — Tract.
- 7. Antica Parafrasi Lombarda, p. p. W. Foerster (Arch. gl. it. VII). = Parafr.
- 8. Rime Genovesi della fine del secolo XIII, p. p. Lagomaggiore (Archiv. glott. II). = RimG.
- 9. Prose genovesi della fine del secolo XIV von A. Ive Archivio VIII). = ProsG.
- Die altvenezianische Uebersetzung der Sprüche des Dionysius Cato von A. Tobler (Abhandlungen der K. preuss. Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1883) = Cato.

Alle diese Texte behandeln c und ty fast durchweg in identischer Weise; es ist kein Grund vorhanden, dieselben gesondert und einzeln einer Untersuchung zu unterziehen. Die Gallo-italischen Predigten Rom. Stud. IV 1 sqq. lasse ich beiseite, da sie, wie sie einmal überliefert sind, nicht rein italische Lauteigenthümlichkeiten aufweisen: so zeigt sich parasitisches i in pais 119, 24; plaisir 15, 7; raisonavoil 15, 35; faisem 17, 27; faisende 16, 21. Auslautendes unbetontes e fällt durchweg ab in croz (crucem), pas (pacem) etc., während es in den andern Prosadenkmälern fast durchweg erhalten ist.

Was die Lautbezeichnung betrifft, so ist z Zeichen für tonlose Spirans, wenn dieselbe auf lat. c beruht; ein Zweifel ist nicht möglich, da mit diesem z c, auch c wechselt; x ist Zeichen für tönende Spirans, wenn dieselbe aus lat. c entspringt, mit demselben wechselt s. Jeder dieser Buchstaben wird noch ausserdem zur Darstellung eines andern Lautes verwendet, der dann aber nicht ohne weiteres aus lat. c hervorgeht, sondern aus j, sc (cs), ss. So ist z = dz in Zoane ProsG 30, 14; vgl. ibid. Cohane 13, 4; v = v0 in v1 crexesse; v2 in v3 is v4 diese = v4 diese = v5 in v5 diese = v6 diese = v6 diese = v6 diese = v7 diese v8 diese = v8 diese = v9 diese =

Ce vor dem Ton wird zwisehen Vocalen zu tönender Spirans, oxello (avicellus) Cron. 4ª (jedoch altmailändisch olcelli Bonv. 4), axerbo 9ª, aseo (acetum) Parafr. 4, 11. Vereinzelte Schreibungen mit c haben nichts zu bedeuten und erklären sich in gewissen Fällen wenigstens durch Einfluss der Schriftsprache, so das häufige lucente RimG 38; 34; 53, 48 (aber luxente 85, 66; luxir 85, 83); lucento Mon. A 93, lucerna G 463, aber luxerna ProsG 15, 12. Die einzige Abweichung ist der Indic. façemo (facimus) Parafr. 5, 39; ProsG 30, 24; 13, 13; auch fazamo ProsG 5, 29; 13, 12 — wohl entstanden durch Einfluss des Conjunct. fazamo ProsG 14, 7 — Abfall des lat. c hat stattgefunden in feisse (fecisset) ProsG 34, 11; 91, 14. — Nach Consonant steht ç in doncelli, doncelle Par. 24, 16.

Ce nach dem Ton wird im Inlaut zwischen Vocalen zu tönender Spirans: veraxe ProsG 4, 35; paxe 3, 5; enemixi 3, 5; fornaxe 5, 17; raixe 5, 17; jaxen (jacent) 13, 20; giaxan (jacent) Par. 82, 32; giaxe (jacet) ProsG 4, 28; dixan Par. 41, 8; suoseri (soceri) RegR 73; dexema (decima) Par. 46, 40.1) Auffälligerweise steht in der Cronica immer feze 53a, 55a, 56a, 57b, 62b, 69b etc. — Das auslautende e fällt in Prosa sehr selten ab, vox (vocem) ProsG 78, 27; dagegen häufig bei Dichtern, Mon. B 330 plas, 277 fas (facit), C 40 la lus, 44 condus, 97 dis (dicit), E 243 vos (vocem), pas (pacem) A 27. Was den Lautwerth dieses s betrifft, so liegt kein Grund vor zur Annahme, dass seit dem XIV. Jahrh, eine so tiefgreifende Veränderung in der Aussprache des Auslauts stattgefunden habe, dass Buchstaben, die heute tonlos sind, damals tönend gewesen wären; heute aber ist nach Ascoli Archiv. VIII 104 auslautende Spirans tonlos, mailändisch voc (vocem), piemont. und lombard. dec (decem), faent. dic, inlautende dagegen tönend, ligur. vóže, gen. déže. Es ist sonnenklar, dass die tonlose Spirans im Auslaut dem Einfluss des Tones nicht zugeschrieben werden kann. — C fiel aus in fa (facit) Par. 23, 25; 24, 5. Nach Consonant steht c in carcer Par. 10, 32, vencer 8, 14, dolce 11, 2. In duodecim wird c gewöhnlich zu x: dodexe Kath. 1041; doexe Par. 40, 26; 49, 32; 58, 35; 59, 5; doghexe 81, 22; 82, 2; dogexe 85, 38; Mon. A 107 doxo, 130 doxe. Mit

<sup>1)</sup> Auch in gelehrten Wörtern calexo (calicem) Par. 69, 40; 54, 1.

z erscheint das Wort in den Genuesischen Denkmälern und zwar in der syncopirten Form: doze ProsG 55, 5; RimG 12, 423; vgl. ib. 99, 8 zuxe (judicem). Auch quartoze und chi(n)ze finden sich ProsG 35, 22; 47, 29.

Ty nach dem Ton wird intervocalisch zu tonloser Spirans: richeze Par. 3, 23; richeçe 6, 1; richecce 23, 27; allegreçça 20, 9; belleçça 51, 7; allegressa ProsG 31, 20; abweichend nur asprexa ib. 48, 17. Poçço (puteus) Par. 85, 21; pozo RimG 127, 20; poco Mon. B 83; li pozi Cron. 63°; peçça Par. 94, 14; piaçça (platea) Par. 71, 14; piaza RGen. 136, 265. In Venětia wird jedoch /y tönend: Venexia RegR 107; Cron. 26°; RimG 49, 77; Veniesa, Veniesia Cron. 65°.

Besonders interessant ist die Frage, wie zahlreich die Wörter auf -isia, den frz. auf -ise entsprechend, vertreten sind. Es finden sich deren nur in drei Texten. Ich gebe alle Beispiele:

valentisia (: brutisia) Tract. 82º und g.

cupidixia Par. 27, 19; cupidisia 53, 34; vgl. la covea (\* cupidia) 20, 22, 40 cobia 57, 29 und das rätorom. cuveida Saggi 103. stanchisia Par. 20, 34.

franchisia Par. 6, 7; 12, 10; vgl. franchitae RimG 131, 80 (táe = tátem).

ingurdisia (it. ingordigia — del ventre) Cron. 14<sup>b</sup>; vgl. ingordietae RimG 69, 13.

inmondisia Par. 77, 19.

le menusie (minutiae, vgl. it. minugia) Par. 14, 31.

Dagegen immer mercantia Rim 138, 22; Par. 52, 36; 53, 1.— Auffällig ist, dass die meisten Beispiele der Parafr. entnommen sind. Da jedoch s vereinzelt auch Bezeichnung des tonlosen Spiranten ist, so kann der tönende Laut in den nur einmal belegten Wörtern nicht [als vollkommen gesichert betrachtet werden.

Da die Bildungen auf -ise bis jetzt sieher weder für das Provençalische noch für das Rätoromanische nachgewiesen sind, so liegt die Verwandtschaft des Norditalischen mit dem Französischen in dieser Beziehung klar zu Tage.

Am interessantesten ist die Frage nach den Schieksalen der Vertreter von pretium, palatium, servitium, justitia, \*indutia (so die richtige Form, s. Brambach Neugestaltung der latein.

Orth. S. 219); zu denselben gesellt sich das halbgelehrte *indicium*. Die Ueberlieferung gestaltet sich folgendermassen; — alle Stellen anzugeben, wäre zweeklos und unmöglich:

Justisia RegR 3; Cron. 55<sup>b</sup>; injustixia ProsG 93, 9, 17; justixia Cron. 51<sup>b</sup>; RegR 9; RimG 6, 36; 6, 109; ProsG 3, 1; 54, 22; Parafr. 3, 6; 3, 27; 11, 28 und in Hunderten von Stellen. Nur drei Abweichungen habe ich vermerkt: justitia Tract. 127<sup>g</sup>, justicia RegR 3; justizia ProsG 3, 14.

Servisio Par. 30, 1; 75, 4; Kathar. 450, 451; servizio RimG 6, 87; Par. 68, 6; servisio Cato 6 v 20, 9 v 14; servizij Paraf. 46, 25; servizi RimG 43, 199; servizii Kath. 458; servisii Bonv. 76; RegR 93; servisij Cato 25 v 4.

Zuixio, çuixio ProsG 64, 34; 3, 8; Par. 41, 23; RimG 94, 5; 95, 114; zudixio, judixio Cron. 46a, 59a, 62b; çudisio RegR 47, 55, 112; Cato 4 r 15, 19 r 23, 15 v 16 und immer. Judicio nur einmal Cron. 26b.

Palasio Kath. 29; Bonv. 76; palaxio Kath. 610, 615, 634, 1044; 1069; Paraf. 71, 15; 7, 2; 7, 35; 38, 1; palasi Mon. B 301; palaxij Par. 82, 28; palasij 48, 38. — Palazzo steht dagegen ausschliesslich in der Cronica, und in Regimine Rectoris; palazo RegR 96, 97; pallazo Cron. 3b, 4b, 5a, 6a, 18b, 32a, 35b, 55b — also in Venetianischen Texten. Ob man in Venedig anders sprach als in den übrigen Provinzen Norditaliens? Uebrigens sind gerade in der Chronik die Abweichungen von der gewöhnlichen Orthographie verhältnissmässig häufig; vgl. oben feze und anderes.

Prexio ProsG 18, 15; 18, 27; Cron. 1<sup>a</sup>; presio Paraf. 71, 21; RegR 7; 13; RimG 56, 154. Desprexio Par. 111, 5; ProsG 20, 10; despresio RegR 63.

Induxia (it. indugia), induxio habe ich nirgends gefunden: Paraf. 23, 7; 34, 26; 70, 27 u. pass.; Kath. 370; Cron. 1<sup>b</sup>. <sup>1</sup>)

Wie wurde x oder s in diesen Wörtern gesprochen? Mussafia sagt Bonv. 76 "in palasio, nascion, servisii, despresia, justisia wird (dieses s) scharf lauten." Also wohl auch x, das nur eine orthographische Variante von s ist. De RegR S. 144 erklärt derselbe Gelehrte ausdrücklich, dass in cudisio s den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auch *fiuxia* (fiducia) Par. 107, 15; 118, 23 scheint hierher zu gehören; vgl. altsp. und portug. *fiuza* mit tönender Spirans.

scharfen Laut habe (suono gagliardo im Gegensatz zu suono rimesso). 1) War s(x) aber tonlos, so bleibt unerklärt, warum es nicht durch c oder z, sondern fast ausschliesslich (von palazzo abgesehen), durch s (x) wiedergegeben wird. Die grösste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass es tönend war. 2) Man beachte, dass dieselben Wörter im Französischen (Ascoli hat wiederholt auf lautliche Aehnlichkeiten zwischen dem Norditalischen und gerade dem Französischen aufmerksam gemacht) tönendes s haben, juise, servise, justise, oder wie palais, pris im Auslaut s statt z aufweisen. Puteus, das im Frz. puiz mit z erscheint, lautet auch norditalisch pozo mit scharfem z. -Beachtung verdient ferner, dass in jenen Wörtern und nur in denselben auf s oder x regelmässig ein i folgt, presio, cuisio etc. (Schreibungen wie zuixo ProsG 70, 1 sind äusserst selten) im Gegensatz zu voxe, faça, vexin. Dieses i muss lautbar gewesen sein und wurde durch das sieh zu weichem s abschwächende ty erzeugt; man vergleiche frz. palais mit solaz. Dasselbe i findet sich auch in den Bildungen auf isia wie franchisia und in Venexia (Venetia)3). — Si oder xi kann auch nicht graphische Bezeichnung für den Laut ci oder zi mit hörbarem i gewesen sein, da zur Bezeichnung eben dieses Lautes cy abwechselnd mit ty in der zahlreichen Gruppe der gelehrten Wörter üblich ist: Gratia Par. 11, 2; 12, 34; pacientia 11, 5; constantia 6, 40; 11, 3; malicia 7, 22; gracia 23, 25; gracie 26, 35; clemencia 16, 37; clementia, 17, 40; oficio 22, 10 (ofixio 90, 13); offitij 17, 33; vitio 16, 12; spatio 30, 18; vitij 18, 11; vicij 18, 17; sacrificio 66, 41; maleficij 45, 9; avaricia 60, 32; leticia ProsG 67, 33; pegricia ib. 14, 23; tristicia RegR 15 (vgl. tristecca Par. 70, 8).

<sup>1)</sup> Archiv. glott. III 249 sqq. wo Ascoli lautliche Erläuterungen zur Cronica giebt, spricht er sich über den Laut des x und s in juixio etc. nicht aus. Für Tobler Cato S. 17 legt die Vergleichung italienischer Formen mit q' die Annahme nahe, dass in servisio s den tönenden Sibilanten darstellt; weniger wahrscheinlich ist ihm dies für cudisio.

<sup>2)</sup> Nicht zu übersehen sind Monum. B 301 die Reime desasi, palasi

<sup>(</sup>palatia), masi (mansiones), asii.

<sup>3)</sup> Nur in den bezeichneten Fällen seheint sich aus lat. cy und ty ein hinter der Spirans hörbares y entwickelt zu haben. Dunkel ist mir verasio Cron. 57b 58b, verasia 21b 22a 63b; Mon. D 8; in den Galloitalischen Predigten verais, veraisa. Einfaches veracem scheint nicht zu Grunde zu liegen.

An Stelle dieses ti oder ci findet man nie einfaches z oder c; avarisia mit s Cato 14 r 19.

Die Beurtheilung der fragliehen Bildungen wird noch durch den Umstand erschwert, dass sie in den heutigen Dialecten in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht mehr vorkommen. Eine Veränderung wurde in den Masculina dadurch herbeigeführt, dass das o der Endung abfiel. Der in den Auslaut tretende Spirant konnte nicht tönend bleiben (vgl. oben zu Ce), aus palaxio wurde palas und ein solches palass findet sich in der That in Biondelli's Saggio sui dialetti gallo-italici aus einem piemontesischen Dialect S. 612. Dass im Piemontesischen und Genuesischen auslautendes lateinisches pal. c tonlos = frz. c gesprochen wird, sagt Ascoli Archiv. II S. 129. Dasselbe bezeugt Flechia Arch, II 9 für das Mailändische. Schwieriger ist die Frage in den Dialecten der Emilia, wo man nach Biondelli S. 322, 327, 349, 350 palèz, paläzz, prezi, servezi (z = ts) spricht. Auch Mussafia Darstellung der romagnolischen Mundarten (Sitzungsberichte Bd. 67) giebt prèzz. Diese Formen erklären sich nicht aus prexio, palaxio, servixio. Von den Texten, auf welchen unsere Untersuchung beruht, stammt allerdings keiner aus der Emilia.

Endlich sei noch darauf hingewiesen, dass servixio, juixio, justixia etc. nicht aus der italienischen Schriftsprache resp. dem Florentinischen in das Norditalische eingedrungen sein können, einmal weil das Toscanische Doppelformen besitzt, palazzo palagio, servizzo servigio, das Norditalische aber (von palazo abgesehen) nur solche auf -sio, sia, dann aber ganz besonders weil nordit. cuixio, justixia dem Florentinischen unbekannt sind.

Ty nach Consonant giebt tonlosen Laut, forçça Par. 23, 10; terçço 36, 12; noççe (nuptiae) 24, 13.

Ty vor dem Ton. Von den Substantiven auf Voc+tionem hatte raxon (rationem) sieher tönende Spirans, Cron. 56<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 28<sup>a</sup> und in allen Texten. Staxon = it. stagione kann ich nicht belegen. Ticcon (titionem) mit zweifellos tonloser Spirans begegnet einmal Par. 48, 40 como un ticcon de fogo (vgl. Mon. B 182 stiço de fogo). Wie für rätor. tizun und port. ticão lässt sieh vermuthen, dass das Wort nach atticar umgebildet wurde; vgl. Par. 113, 22 atticcavan lo fogo. Ausser roxon hat kein Subst. auf Voc + tionem constant x oder s; alle anderen sind

gelehrten Ursprungs, und wenn sie trotzdem bald mit ci (ti) bald mit x geschrieben werden, so liegt dies daran, dass sie häufig nach raxon, caxon umgeformt wurden: Demandaxon RegR 86, cazaxon 91, empentixon 105, conspiraxon Cron. 48b, investixon 68a, condanaxon Par. 45, 5. Persecucion Cron. 43b, devocion 51b, habitacion 53a, tribulation Par. 13, 8, perdition 23, 28. Besonders zu merken sind oration Par. 113, 26; oracion 113, 33; ProsG 14, 18; 17, 21; Cron. 45a und traiççon (traditionem) Par. 27, 12; 27, 23; tradiçon Kath. 714. Angleichung an raxon etc. mag besonders des Reimes wegen beliebt worden sein: Kath. 730 raxon: disputaxon, 758 pensaxon: raxon, 644 perdixone: damnaxone, 893 oraxon: prexon, 1302 oracion: devocion, RimG caxom: condenaxom 14, 38; vgl. Kath. 1367 cun gran deletagione.

Auffällig ist die Form Veneciani, wofür man Venexani erwartet; ci scheint zu beweisen, dass die Bildung keine rein volksthümliche ist, um so auffälliger, als Venetia zu Venexia wird; Poste veniziana RimG 49, 250; veneciani Cron. 67<sup>a</sup>, 70<sup>b</sup>, 49<sup>b</sup>. Auch vecado (vitiatus) Cato 20 r 16 hat c.

Die Zeitwörter auf Voc + ty zerfallen in zwei Klassen, die eine mit tönender, die andere mit tonloser Spirans. Der Grund dieser verschiedenen Behandlung ist einleuchtend. Tönende Spirans haben die von prexio, desprexio, induxia abgeleiteten Verba, die andern haben tonloses s. Desprexiao RimG 12, 506; desprexiar 39, 75; desprexiavam 47, 57; despresiado Cron. 23<sup>a</sup>; apresiado 9<sup>a</sup>; desprexiando 72<sup>a</sup> (dispreziado 18<sup>a</sup>), despresiado Tract. 17<sup>h</sup>, so auch 6 mal im Cato. Induxiá (\*indutiavit) Cron. 28<sup>b</sup>; induxiar RimG 49, 243; 79, 86; 79, 38; enduxiar 50, 14. Justixiar kann ich nicht belegen. Diese Verba werden wie induxia, desprexio mit x (s) und nachklingendem i geschrieben. Dagegen

Aguça (\* acutiat) Par. 17, 1; agúççan Par. 22, 38; auguççai Par. 97, 33.

Satian Par. 25, 2; saciasse 27, 18; satiava 31, 8; satiar ProsG 71, 10; asazar 72, 37; asazava 51, 23; saciai RimG 43, 198; saciada Cron. 4<sup>a</sup>; saziar Tract. 106<sup>b</sup>; asaça Mon. C 279. Auffällig ist die Schreibung ci, ti.

Atticcassan Par. 47, 15; atticcavan 113, 32; atizar Rim G 73, 7.1)

<sup>1)</sup> Baptizare giebt bateççar Par. 55, 27; bateçai ProsG 22, 32.

Es erhellt aus dem Gesagten, dass man prexio, inducia nicht durch Beeinflussung von prexiar, induxiar erklären darf, sondern umgekehrt erklären sich prexiar, induxiar aus prexio, induxia wovon sie Ableitungen sind, beweisen also nichts für die Behandlung von ty vor dem Ton. Der einzige sichere Fall von Uebergang in die tönende Spirans bleibt raxon. Das Norditalische steht, was die Schicksale des ty in atiçar, sazar betrifft, auf dem Standpunkt des Rätoromanischen; eben durch diese Behandlung des ty in aguçar etc. trennt es sich auf das entschiedenste von dem Französischen.

Ty nach Consonant wird tonlos in cançon Par. 53, 38; cançon 115, 16; accomençar 28, 23; caççar 25, 31.

Cy nach dem Ton wird zu tonlosem Spiranten: Solaço Par. 7, 3; solaço 102, 17; solazo RimG 43, 3; solaso ProsG 89, 9; soraci 89, 11; solacij 89, 13; menace Par. 9, 28; menaze ProsG 4, 36; laçço (laqueus) Par. 102, 15; 75, 34; lazi RimG 53, 281; giaçça 47, 35; limaçça 39, 34; fasa (\*facia) ProsG 58, 16; faza 9, 15; faça 9, 31; brazo ProsG 35, 30; RimG 87, 2; braçço Par. 60, 16; brasse ProsG 35, 33; braze 37, 25. Coraza (= fr. cuirasse) ProsG 4, 5; coraiça 5, 18. Fugassa (frz. fouasse) Pros. 51, 20.

Einen Unterschied in der Aussprache zwischen diesen Wörtern und denen auf ty vermag ich nicht nachzuweisen; ebensowenig ob die besondere Aussprache von faza (facies), die Ascoli für's Genuesische und Piemontesische Archiv. II Del Posto che spetta al ligure § 23 bezeugt,  $(fa\acute{c}a = fatscha$  neben  $\acute{g}aça =$  glacies, wo ç = frz. c, bracu, lacu, brac) sehon im 13. und 14. Jahrhundert üblich war.

Von Wörtern, die den französischen Bildungen auf -aise entsprechen, findet sich fornaxa, und zwar nur in der Parafrase, einem Text der obwohl ächt norditalisch (dies beweisen Formen wie atiççar, aguzzar), doch durch gewisse Züge (man denke auch an die Wörter auf -isia wie franchisia) dem Französischen näher steht als andere. Fornaxa 110, 20, 36; 119, 19, 21, 41 etc. Sonst fornaxe (fornacem) Pros 5, 17; Rim 14, 384; Kath. fornaxe: braxe = fr. braise; fornax Bonv. 126; punax Bonv. 132.

Die Wörter auf - icium haben i oder e. Temoreço Bonv. 132; laroneçço (latrocinium) Par. 67, 32; bruteçço 97, 12; aschareçço (?) 97, 20; carreço (von carrus, Wagen) 30, 29; la

pellisa (pellicia) Pros. 59, 21; voltiçço (afr. voutiz) Para. 82, 9; meschiçço (gemischt) 32, 32; lateriza Adj. fem. (Ableitung von later) Cron.  $2^{n}_{\mathbb{R}}$ ; inganoreçe (le soe parole sum façe et inganoreçe) Pros. 26, 17.1)

Wie behandelt das Norditalische facio, placeo, taceo, faciam, placeam, taceam? Facio und faciam haben immer tonlose Spirans: Facco Par. 116, 36; fazo Traet. 14°; RimG 12, 5; Bonv. 109; facca Par. 54, 30; faza (faciat) ProsG 14, 6; Rim. 4, 49; Bonv. 109; faca RegR 27; faca (faciatis) Mon. G 11; faci Rim. 83, 4; 53, 281.

Die 1. Person taceo, jaceo, placeo kann ich nicht belegen. Es hat aber einen Conjunct. piaxa mit tönendem s gegeben, ähnlich dem frz. plaise: Piaxa ProsG 27, 4; 27, 23; 28, 5; 29, 4; 76, 38; RimG 12, 238; 101, 25; 126, 25; 12, 259; conpiaxa Par. 113, 13; desplasa RegR 68. Achnliche Beispiele für luceam, noceam, taceam kann ich nicht beibringen. Neben piaxa kommen in denselben Texten keine Formen mit ç vor, wohl aber, und zwar ausschliesslich, in andern Denkmälern; es scheint demnach neben piaxa ein plaça gegeben zu haben, wie im Altfr. ein place neben plaise: Plaça Mon. G 43, 254, 314; Kath. 68, 272, 982; Cato 19 r 23. Ebenso taça (taceat) Mon. A 27; noza (noceat), plaza, complaza Bonv. 77 und 109. Man beachte, dass in der Form mit ç (z) l erhalten ist, was wohl darauf hindeutet, dass sie die ältere ist. Von jaceo kann ich nur Conj. sologasa Cato 18 r 15 anführen.

Cy vor dem Ton. In der Verbindung cy + e wird fast in allen romanischen Sprachen cy wie ce behandelt: Faxea Pros. 23, 27; 33, 2; faxeva Cron. 44<sup>b</sup>, 73<sup>a</sup>, 2<sup>b</sup>; faseva RegR 79, 89. Häufig wird cy hier syncopirt; fava Pros. 71, 1; 78, 12;

<sup>1)</sup> Das moden. burnisa soll nach Flechia Archiv. II 330 und Schneller, Die romanischen Volksmundarten in Südtirol S. 119 von prunicius (Ableit. von pruna) kommen. Es ist jedoch beispiellos, dass -icia zu -isa wird; das von Flechia verglichene bernazz, bernaç, barnaç zeigt dieselbe Schwierigkeit nicht. Neben burnisa erwähnt Schneller bornis, bologn. rom. burnis. Sollte es möglich sein burnisa auf \*prunicem zurückzuführen? Da nach Mussafia Darstellung der romagnolischen Mundart 82, 100 die weiblichen Wörter gern den Ausgang a annehmen, so wäre das a in burnisa zu erklären wie in varnisa (vernice), polsa (pulicem), pomsa (pumicem), zemsa (eimicem). Dasselbe zeigt sich allerdings meist nach Doppelconsonanten.

faeva Kath. 515, 539; favam Pros. 47, 4; fevan (facicbant) Par. 25, 28 (vgl. facssan Par. 46, 15). Im Gerundium faciendo wird jedoch cy immer zu z: faccando Par. 113, 25; fazando Tract. 20g, Cron. 44a, RimG 5, 45; Pros. 14, 7; 31, 38; 55, 6; facendo Par. 2, 11; façando Mon. A 115, 156, B 55, 193; fasando Pros. 70, 12; 40, 19. Dies Gerundium ist mit dem oben erwähnten Praes. Indie. facemo zu vergleichen und wie dieses wohl durch Analogiewirkung des Conj. facca zu erklären. In gleicher Weise scheint auch das Part. Praes. c (z) zu haben mar facente Rim. 133, 117 und mar fuzente 136, 198 neben mar dixenti 99, 42. Das Gerundium von lacere lautet dagegen regelrecht taxando Pros. 19, 25, von jacere iaxando Rim. 16, 444; wenn Cron. 43b zazando steht, so ist schon oben bemerkt, dass gerade die Chronik wiederholt z hat, wo die andern Texte s oder x bieten; auch zazesse und fazesse ist 34b und 17a geschrieben. wo ebensowenig wie in zazando ohne weiteres tonloses s anzunehmen ist.

Cy + dunkler Vocal wird überall zu c: Aççar (\* aciarium) Par. 74, 13; açal Mon. A 42; amiçol (\* amiciolus von hamus) Par. 74, 13; nizole (nuccolae) Tract. 74<sup>g</sup>; riazulo (\* rivaciulo) Cron. 25<sup>a</sup>; façamo (facianus) Pros. 27, 5; solazar Rim. 95, 210; solazando 63, 24; Cron. 2<sup>a</sup>; menazavam 49, 148; menazando 12, 474; Cron. 20<sup>b</sup>; abrazar 16, 246; abrazando 16, 406. 1)

Es ergiebt sich aus vorstehender Untersuchung, dass den Anforderungen des Neumann'schen Gesetzes nicht entsprechend, im Norditalischen ce auch nach dem Ton zu tönender Spirans, cy (meist auch ty) + dunkler Vocal vor dem Ton zu scharfem z werden.

In der bisherigen Erörterung wurde der Versuch gemacht festzustellen, in welchen Fällen man tönende und in welchen man tonlose Spirans anzunchmen habe; wie nun aber diese Consonanten lauteten, z (ts) oder  $\check{c}$ ,  $\check{z}$  oder  $\check{z}$ , dies ging keineswegs aus der Untersuchung hervor. Wie wenig jedoch eine solche Frage eine müssige ist, zeigt zur Genüge der Umstand, dass man heute im Genuesischen  $v(e)\check{z}in$ ,  $ta\check{z}ei$  (tacere), im Piemontesischen  $v(e)\check{z}in$ ,  $no\check{z}e$  (nocere) spricht, dass piemont.

¹) Ascoli verzeichnet Archiv. gl. II 117 ein genues. fažö, piem. fažöl = it. fazzoletto.

anlautendes c bald č, bald c klingt, dass man piem. und genues. fača (facies) sagt, aber piem. gaça (glacies) und piazza; vgl. Ascoli Archiv, glott, II 129. Für die Cronica nimmt Ascoli Archiv, III 255 die Lautwerthe z und z an. Es ist indessen keineswegs gestattet die heutige Aussprache ohne weiteres für das 13. und 14. Jahrh. vorauszusetzen; die Wissenschaft besitzt jedoch kein Mittel, mit dessen Hülfe man dieses Problem in befriedigender Weise lösen könnte. Nur auf einen Punkt soll hier noch aufmerksam gemacht werden; er betrifft die Geschichte und die Verwendung des Buchstabens x im Norditalischen. Sieht man genauer zu, so bemerkt man, dass x uicht zur Bezeichnung eines jeden sanften s gebraucht wird, sondern es steht, wenigstens in gewissen Texten, nur 1. für die tönende Spirans aus lat. c, paxe, raxon 2. für lat. s + y. Ich führe für diese letztere Verwendung sämmtliche Beispiele an, die im Tractato de Regimine Rectoris vorkommen: caxon Kapitel 8, 44; abraxado 10, 31; desaxio 22, 15; prexon 23, 3; baxar 55, 20; bruxa 40, 12; imbruxar 44, 30; einfaches s ohne y bezeichnet x nur in cortexia 15, 10 und darnach in cortexemente 25, 17. In der Cronica ist der Gebrauch derselbe, z. B. ploxor (\* plusiores) 3a; rexia (\* haeresia) 22a, Parixe 25b, Vespaxian 60b. Die Fälle, wo x Bezeichnung für einfaches s ohne y ist, sind etwas häufiger, destexi 31b; caxa 73a; caxo 56b; ganz gewöhnlich sind sie dagegen in Texten wie die Prose Genovesi. — X wird bekanntlich auch als Zeichen für tonlosen Spiranten gebraucht; aber auch als solches scheint es ursprünglich nicht ohne weiteres für ss sondern für sc oder ss + y verwendet worden zu sein. Sieht man von den Wörtern ab, welche wie tuxuria einfach aus dem Lateinischen herübergenommen sind, so steht es im Tractato nur in folgenden Fällen: laxare 6, 4; taxà 27, 28; conoxudo 10, 52; conoxando 10, 53; naxe 18, 3; nexun (das Etymon steht noch nicht ganz fest) 21, 17; 39, 7; 43, 63; texer 29, 7; ambaxada 43, 15; pexi (pisces) 64, 19; crexè (von crescere) 43, 63; erexudi 55, 5; crexesse 84, 25; abweichend nur apprexe (wohl von appressare) 56, 16. In der Cronica bezeichnet x einen tonlosen Consonanten überhaupt nur in faxelle (von fascia) 27b, relaxa 11a und Brexa (Brescia) 54b. In den Prose dagegen ist es häufige Bezeichnung auch für ss ohne c (y). Selbstverständlich kann überall statt x auch

s, resp. ss, sc eintreten. Auf Grund obiger Thatsachen liegt es nahe zu vermuthen, dass ursprünglich x keineswegs verwendet wurde, um den sanften oder scharfen s-Laut zu bezeichnen, dazu bedurfte es keines besondern Buchstabens, sondern als Zeichen für die Laute z und s, die auf romanischem Gebiet sich häufig genug aus c, s+y, sc, x entwickelt haben. Als weiteres Resultat dürfte sich vielleicht ergeben, dass, da das Zeichen in allen norditalischen Texten wiederkehrt, indessen gerade in Venetianischen in correcter, der ursprünglichen Verwendung gemässer Weise gebraucht wird, jene Laute, also auch z, einst auch im Venetianischen Dialect vorkamen, insbesondere dass in allen Fällen wo lat. c tönend wurde, es wie z klang. Damit sind wir aber an der Grenze unseres Wissens angelangt, über zeitliche und räumliche Verbreitung jener Laute lässt sich nichts Näheres bestimmen.

## Alt-Toscanisch.

Benutzt sind:

C. N. Caix Le Origini della Lingua Poetica Italiana, Firenze 1880 (Abk. = Orig.)

Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo p. p. Fr. Bonaini. Fir. 1857; der dritte Band, = StatP. Bandi Lucchesi del secolo XIV Bologna 1863 = Band. Lettere volgari del secolo XIII scritte da Senesi, Bologna

1871, = Lett.

Statuti Senesi seritti in volgare ne' Secoli 13 e 14. 2 Bd. = StatS.

Ricordi di una famiglia senese (Archiv. stor. it. T. V) = Ric. Le Antiche Rime volgari p. p. d'Ancona und Comparetti.

Ce vor dem Ton. In einer Reihe von Wörtern steht g statt des gewöhnlichen e. Ich gebe zunächst ein Verzeichniss derselben:

Piagente, plager, plagire, plagensa, piagimento, spiagire, displagiensa — nur bei Dichtern vgl. Orig. S. 172 und fast auf jeder Seite der Antiche Rime.

Augello, mit orthographischer Variante ausgiel, auscieletti, ausciello, Orig. 172; zu beachten ist sc als graphische Bezeichnung für tönende Palatalis. Usciel mit u einmal im Laurentianus Orig. 100. Besonders wichtig, weil in

einem Prosatext vorkommend, sind ugelli Band. S. 171 (ucelli 218) und ugellare 160.

Magello Band. 144 (macello 83).

Dugento ist sehr häufig in älteren Texten: Lett. 13, 29, 30, 35; tregento nur Ric. 52, 10.

Banbascino Rie. 25 (3 mal) = it. banbagino, da sc = g; banbagino im Libro della Tavola (aus den Jahren 1272—1277) Archiv. stor. ital. 1874.

Damigiella, damisciella Orig. 172.

Cortigela = corticella "casa o podere" Ric. 36.

Vagellare, noch heute üblich neben vacillare; vgl. Canello, Allotropi Archiv. gl. III 322.1)

I statt c haben die Lettere in faiesero 28, faieser 49, faiesemo 42, faieste 30, faiese 48 (vgl. Imperf. faieva 25 neben facieva 40). Daneben die Formen mit c.

Ausfall des c liegt vor StatS I 306 in faesse, 219 faessero, Lett. 66 faese und faemo; ob auch in Sarraino (nur zweimal) StatS 508 Z. 5 und Saraini ib. 531 Z. 12 (sonst Sarracino), ist nicht ganz sicher. Faesse und faessero kommen auch Statuti Senesi I 421 vor. Dafür dass diese Formen nicht aus dem Norditalischen entlehnt sind, besitzen wir das Zeugniss des Herausgebers der Statuti Filippo-Luigi Polidori, demzufolge "queste due contrazioni faesse e faessero si odono tuttavia specialmente nel contado Aretino." Vgl. den Index der Statuti s. v. fare.

Es ist die Frage, ob es nicht eine Zeit gab, wo man in Toseana oder in einem Theil dieses Landes lat. ce vor dem Ton wie  $g=\check{z}$  sprach. Ascoli sagt Archiv. gl. II 160 "entra il ligure, col côrso, col sardo meridionale e col toseano in un' orbita dello  $\check{z}$  e dello  $\check{s}$ , intorno alla quale restan molte indagine da compiere." Zwischen dem Norditalischen z'= frz. z und dem heutigen toseanischen  $\check{c}$  (tsch) gab es wohl eine vermittelnde Zwischenstufe; diese Zwischenstufe konnte freilich auch  $\check{s}$  sein; so wird noch heute in Florenz gesprochen nach

<sup>1)</sup> Zu beachten ist auch vagello, wenn es wirklich von vascelium kommt, StatS I 132, 185, 175. — Wenn filusello oder filugello StatS II 5, 37 (nie filucello), aus \*follicellus entstanden ist, wie Mussafia Rom. Mund. 162 meint, so ist das Wort nicht toscanisch, wie das s zeigt, sondern aus einer norditalischen Mundart eingeführt, in der vortoniges c zu tönendem s wurde.

Ascoli Archiv. I S. XLVII., nella pronuncia fiorentina il c e il g ai quali preceda vocale e sussegua e od i si accostano di molto a š et ž. Man vergleiche noch das toscanische oriscello bei Flechia Archiv. gl. II 376. Von einem Unterschied in der Aussprache vor und nach dem Ton sagt Ascoli freilich nichts. Genügen die oben aufgezählten Beispiele um einen solchen Unterschied (ž gegenüber š) zu erweisen?

Was augello betrifft, so geht Caix davon aus, dass die Formen mit au eigentlich dem Süden angehören, er nimmt an, dass das sicilische aucel unter dem Einfluss des Provençalischen auzel zu augello wurde und in dieser Gestalt in das Toscanische aufgenommen wurde. Ebenso erklärt er plagere (Orig. 172) durch Einwirkung des provenç, plazer. 1) Die Möglichkeit dieser Erklärung wage ich nicht zu bestreiten - sie macht begreiflich, warum gerade jene beiden Wörter so oft mit g vorkommen, da sie in der provenc. Poesie ungemein häufig sind, - aber sicher ist sie nicht. Ihr widerstrebt das aus den Bandi angeführte ugelli (ugellare), man müsste denn auch hier den Einfluss des dichterischen augelli wiederfinden. Es bleibt die Möglichkeit, dass vortoniges c zwischen Vocalen einst in Toscana wie ž gesprochen wurde und dass die oben zusammengestellten Beispiele Reste jenes Sprachgebrauches sind. Nur das aus dem Französischen entlehnte damigietta hat gar keine Beweiskraft.

Ce nach dem Ton. G statt c fand ich nur einmal in sérige = selice = silice Rec. 29; sonst immer serice 40, 43, 44, 47 etc.

Ty nach dem Ton. Neben servizio, palazzo, prezzo begegnen sehon in den ältesten Texten Formen mit g: servizio Lett. 80, servisgi 38 (servizio 3, 36); presgio Ant. Rim. II 95; palasgio ib. 257; palagio Band. 41 (palazzo Band. 12); pregio Band. 53 und 75; StatS 204 pregio (pretio 222). Aber immer

¹) Er geht aber zu weit, wenn er S. 172 von Schreibungen wie ausello, plazire sagt "che codeste sostituzioni di s al ç accennano chiaramente alle forme provenzali plaser, ausel." Das s wenigstens kann ebensogut auf dem Einfluss norditalischer Mundarten beruhen. Die Erhaltung der Verbindung pl in plagere, die auch für andere ältere Wortformen bezeugt ist (vgl. S. 141) braucht nicht nothwendig auf das Provençalische zurückgeführt zu werden.

indugio, auch in Prosatexten Lett. 94; StatS 490. Indugia, das uns im Norditalischen ausschliesslich begegnete, kann ich aus dem Alttoseanischen nicht belegen. 1) - Dieselben Worte haben im Norditalischen ausschliesslich die Endung -sio -sia mit töneuder Spirans. Ein Zusammenhang zwischen den toscanischen. den norditalischen und den französischen Formen (afr. servise, palais, pris, nicht palaiz, priz) ist meines Erachtens unverkennbar. Es ist schon oben gezeigt, dass das Norditalische iene Bildungen nicht aus dem Toscanischen entnommen haben kann. weil sie im Norditalischen die alleinherrschenden und die zahlreicheren waren (cuisio und justisia kamen hinzu; das Toscanische kennt nur giustizia, giudicio). 2) Es scheint also nur die Annahme übrig zu bleiben, dass das Toscanische sie von den norditalischen Dialekten entlehnt hat - eine Ansicht, der Caix Orig. 161 zuneigt "forme dialettali in origine usate da alcuni poeti, die cui la corrispondenza colle franco-provençali potè agevolare la diffusione." Also auch hier wäre der Einfluss der Dichter massgebend gewesen. Demnach wäre indugio gar kein toscanisches Wort, oder das ursprüngliche induzio wäre durch ein dialectisches indugio verdrängt worden. - Wäre es nicht einfacher anzunehmen, dass im 12. und 13. Jahrhundert noch ein enger Zusammenhang zwischen dem Norditalischen und dem Toscanischen bestand, dass in Toscana selbst die Grenze zwischen nördlichen und südlichen Mundarten lag (man denke nur an das Senesische faesse, das eben so gut lombardisch sein könnte, vgl. faessan Par. 46, 15), dass hier ein pregio üblich war, das nordischen Ursprung hatte, dort ein prezzo, das nach den Lautgesetzen der südlichen Mundarten gebildet war. und dass zuletzt beide Formen pregio und prezzo von der Schriftsprache aufgenommen wurden?

Die andern Wörter auf ty werden behandelt wie im Norditalischen, pozzo Band. 28, piazza ib., pezza. Tönendes g hat nur Venesgia, auch Venesia Lett. 57, 43, aber Veneciani — beide wie im Norditalischen.

<sup>1)</sup> Zu erwähnen wäre noch minugia neben minuzia, bei Dante Inferno 28 im Reim mit pertugia, trangugia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Si für zi in giustisia, grasia, visio, presioso ist ausschliesslich pisanische Schreibung für ti; vgl. Orig. 157.

Ganz getrennt von palagio, servigio sind die Wörter auf -igia wie franchigia zu betrachten, in denen ein doppeltes zu erklären ist, einmal der Uebergang von ty in g, dann das i statt des e. Was die Geschiehte der Endung -igia betrifft, so ist dieselbe in den ältesten Liederhandschriften gar nicht vertreten. Caix führt S. 172 aus späterer Zeit blos convolisa (: avisa) an und aus einer Prosaschrift, den Fatti di Cesare convoligia, das augenscheinlich ein französisches Lehnwort ist. Auch in den Lettere findet sich nichts ähnliches. Die ältesten mir bekannten Beispiele sind:

StatS I 202, 205, 206 guarentisia, guarentigia.

StatS I 181 comandigia.

StatP 210 franchisia.

StatP 210 franchisia.

StatP 549, 984 acomandigia, 690 und 716 acomandisia.

Band. 166, 103 franchigia, franchigie.

Man sieht, dass diese Bildungen nur von beschränktem Gebrauch waren; auch im Norditalischen kamen sie nur sporadisch vor. Ich glaube, dass die Wörter auf -igia vom Toscanischen aus dem Französischen entlehnt sind; eine Ansicht, zu der auch Caix S. 251 neigt¹) und für welche das senesische guarentisia mit s spricht. Franchise, comandise, guarentise sind im Afrz. häufig; sie wurden in's Toscanische aufgenommen in Folge der regen Handelsbeziehungen zwischen Frankreich und Italien, von denen uns die Lettere scritte da Senesi ein anschauliches Bild entwerfen. Der Einwand, dass den ital. alterigia, grandigia kein afr. altise, grandise entspreche, ist nicht durchschlagend. Nachdem das Suffix einmal Eingang gefunden hatte, verwandte man es zu Neubildungen und Umbildungen; so entstand grandigia neben grandezza.

Ty vor dem Ton. Das Alttoscanische weist zahlreiche Bildungen auf -agione und -igione auf, denen latein. -ationem oder -itionem zu Grunde liegt, appellagione, riformagione, confermagione, approbagione, amonigione, vendigione und viele andere; daneben auch Formen mit -tione, examinatione StatP 205

<sup>1)</sup> Nur zieht er mit Unrecht auch servigio hierher. — Flechia's Deutung Archiv. gl. II 17, nach welcher die Wörter auf isione = igione (z. B. provisione) auf die auf -igia eingewirkt haben sollen, ist unhaltbar, wie schon der Accent beider Reihen zeigt.

(vgl. examinagione ibid.). Es liegt dieselbe Erscheinung vor wie im Norditalischen. Die Wörter sind sieher gelehrten Ursprungs, die Endung -tionem wurde jedoch wie in ragione, cagione etc. behandelt, wie Flechia Archiv. II 17 richtig annimmt. Nur ragione (ebenso stagione) wird man als eine ursprünglich volksthümliche Bildung betrachten müssen; hier entscheidet die Vergleichung mit den andern romanischen Sprachen, die sämmtlich (bis auf das abseits gelegene Walachische) in rationem ty in tönende Spirans übergehen lassen. Lehrreich ist besonders das Sicilische, das noch heute ragiuni hat, während dem lat. occasionem und dem ital. fatagione caciùni und fataciumi entsprechen; s. im Folgenden.

Fleehia wird man auch in der Deutung der Endung -igiano in artigiano, torrigiano gegen Diez beipflichten müssen, der dieselbe auf -itianus zurückführte, also ein \*artitianus, \*turritianus aufstellte. Gegen diese Annahme lässt sich Folgendes geltend machen:

- 1. Man begreift nicht, wie von turritus das "mit Thürmen versehen" bedeutet, ein Substantiv \*turritianus "der Thürmer" abgeleitet sein kann.
- 2. In den centralitalischen Dialecten (Rom) hätte |\*planitianus zu pianizzano werden müssen; statt dessen sagt man pianišano; dieser Grund scheint durchschlagend.
- 3. Wenn man Neapolitano, eremitano vergleicht, so erwartet man ein \*artitano, nicht artitiano. Flechia nimmt einen Prototypus ensi-ano an; vgl. Archiv. glott. II 13 sqq.

Was das arctinische servigiana "serva di monache" betrifft, so ist wahrscheinlicher, dass es von servigio abgeleitet ist als dass es direct von \*servitiana kommt; s. Flechia, Archiv, II 17.

Gehen wir zu den Verben auf ty über, so werden wir wieder auf das Norditalische hingewiesen. Wie dort zeigen pregiare, dispregiare, indugiare (also die von pregio, indugio abgeleiteten Zeitwörter) den tönenden Palatal, die andern unmittelbar auf lateinische Typen zurückgehenden den tonlosen, aguzzare, saziare, attizzare. Wer glaubt, dass pregio, indugio keine ächt toscanischen, sondern dialectische Bildungen sind, muss dasselbe auch von pregiare, indugiare behaupten. Dies scheint unwahrscheinlich: ich verweise auf die oben versuchte Erklärung.

Cy nach dem Ton. Wie erklärt sich tose. sollazzo von solacium, da nachtoniges cy in der Regel čč wird, braccio, minaccia? Ist man berechtigt es auf ein vulgärlateinisches \*solatium zurückzuführen?¹) Ich glaube nicht. In den von Caix untersuchten Handschriften kommt vereinzelt auch das lautlich richtige solaccio vor; s. Orig. 159. Dies ist, wie ich glaube, die ursprüngliche toscanische Form, die vom sieilischen und auch norditalischen solazzo verdrängt wurde, was um so leichter geschehen konnte, als solacium ein fast ausschliesslich poetisches Wort war; im Sieilischen wird bekanntlich auch cy zu zz. Wir hätten demnach hier einen Beweis für den Einfluss, den italienische Dialekte auf die italienische Schriftsprache ausübten.

Beachtung verdient ferner bambagia, bambagio. Nach Diez EW I kommt das Wort vom mittelgr.  $\beta a\mu \beta \acute{e}\alpha \iota ov$ , mittl. bambacium. Dann erwartet man aber bambacia, bambacio; bambacia findet sich in der That ausschliesslich in den StatP 239, 269, 273, 719 (neben bambace 226, 234, 292). Bambascia dagegen, mit sc=g, haben schon die RicordiS 25. Erklärt sich bambagia etwa durch den Einfluss von bambagino (bambascino ebenfalls Ricord. 25)?

Cy vor dem Ton. Für Cy + e ist oben schon faieva LettS 25 angeführt. Für den Uebergang von Cy + dunkler Vocal in tönenden Consonanten liegt kein Beispiel vor. Entscheidend wäre das RG I 253 verzeichnete "abbragiare (für abbracciare)"; nach Diez auch bei Joret S. 95. Allein eine solche Form ist mir nirgends begegnet, findet sich auch bei Caix nicht. Es kann nicht das von braccio abgeleitete Verbum, sondern nur abraciare gemeint sein (vgl. imbrasciare Orig. 167, wo sc = g ist), fr. embraser, nordital. abraxar RimG 14, 320, vom altit. bragia, neuit. bracia, fr. braise. Nur in diesem abraciare war der tönende Laut in der alten Sprache an seinem Platze.

Gelehrte oder halbgelehrte Wörter wie giudicio, officio, beneficio wurden auch mit ti (juditio) und mit zi, ufizio gesehrieben,
wo z wie in gratia, vitio ausgesprochen wurde; daneben auch
ofici: amici. Die Aussprache war eine sehwankende; vgl. Orig. 175.

<sup>1)</sup> Man vergleiche in dem Abschnitt über das Französische § XI.

## Das Neu-Sicilische.

Aus dem heutigen sicilischen Dialect stelle ich in aller Kürze diejenigen Thatsachen zusammen, die für unsere Untersuchung von Wichtigkeit sind: die Beispiele sind den Bänden I, II und III der Fiabe, Novelle e Raconti Popolari Siciliani von Giuseppe Pitrè entnommen.

Ce wird gewöhnlich zu č. Anlautend wird es zu g in gigghiu (eilium) I 56, 18, zu j in jisterna (eisterna) III 109, 16; verdoppelt erscheint es in 'nnuccenti I 318, 14, 'nnuccenza III 17, 9; 18, 12. In z geht es über in càrzari (earcerem) I 278, 17 (vgl. càrciari I 233, 8, 9), in tönenden Consonanten nach dem Ton in súrgi (soricem) I S. CLXXII; sóggira (tosc. suocera) I 166, 11; 222, 10.

Ty wird vor dem Ton zu g in ragiuni I 124, 10; raggiuni I 74, 5; ragghiuni II 98, 8. Man vergleiche damit accaciùni (occasionem) III 57, 1; caciuni II 108, 18; 180, 5; la fataciumi (it. fatagione) II 6, 11; 35, 17; I 219, 16; 344, 2 v. u. Sonst wird ty in der Regel zu z: palazzu, disprezzi, survizzu (servitium) III 57, 16 kommen nicht wie im Toscanischen mit tönendem Laut vor; — auch in der Conquesta di Sicilia (Cronache Siciliane dei Secoli 13. 14. 15 p. p. Vincenzo di Giovanni) finde ich nur servicio S. 53, 73, servitio 77, servitiu 58, palazu 61, 62 —; puzzu (puteus); terza I 29, 4; senza, nozzi (nuptiae) II 122, 4; s'arzau (alzò) I 84, 5; 88, 4. CC findet sich immer in caccia (captia) I 19, 11; 84, 13; cacciari I 204, 21. Cuminciò, cuminsò, cuminzò I 51 A. 5 sind neben einander üblich.

Cy wird in der Regel zu zz: azzàru (aciarium) II 229, 18; lazzu, vrazzu, amminazzau I 223, 2 v. u.; lanzava I 223, 1 v. u.; unza (uncia) III 1, 3. Vereinzelt bracciu I 106, 8. Immer cc haben: la facci (facies) III 127, 24; II 49, 7; II 120, 6; das Wort weicht auch im Sardinischen, Piemontesischen, Genuesischen ab; dagegen fazza (faciat) I 140, 4; 266, 21; II 171, 1 v. u. Gallinaciu I 84, 17; 85, 2; 86, 1; gallinacci 246, 5; vgl. gudduzzu III 77, 15. Quartucci (di latti — ein Mass) I 344, 7, 17. Ammucciarisi I 102, 4; ammucciuni I 127, 3. S entwickelt sich aus cy in causi (calcei) I 313, 17; 124, 22; scausi I 140, 1 v. u.; la quasetta (la calza) I 124, 21; (vgl.

cùuci II 211, 4; càuzi 221, 14). Wie erklärt sich cy in fòrficia III 166, 18; I 62, 3; II 254, 5? Vgl. forfici I 195, 1 und fornàcia (di foeu) II 243, 4.

## Rumänisch.

Mit Unrecht beruft sich Neumann S. 95 zu Gunsten seines Gesetzes auf rumänische Wörter mit tonloser Spirans, coače (coquere), zeče (decem), ziče (dicere), duče (ducere), boače (voce). Da er Wörter, in denen palatales c zu tönendem Consonanten wird, nicht beibringt, so haben jene Bildungen keine Beweiskraft. Das Rumänische ist in der That die einzige romanische Sprache, in der sich gar keine Fälle des Ueberganges von lat. palat. c (ty) in tönende Consonanten nachweisen lassen. Gesetze, nach denen sich Palatales c im Rumänischen umgestaltet, gebe ich nach den 1882 erschienenen Beiträgen zur Lautlehre der rumänischen Dialekte von Franz Miklosich, Wien bei Carl Gerold's Sohn. Mit I und II verweise ich auf die beiden Hefte, in denen über den Consonantismus gehandelt ist, mit Laut. auf das Heft, das Lautgruppen überschrieben ist. Mrum, ist Abkürzung für macedo-, drum, für daco-, irum, für istrorumänisch.

Ce wird drum. zu tš, mrum. und irum. zu ts (II 45) und zwar anlautend und inlautend, sowohl vor wie nach dem Ton.

Drum. žunitše (junicem), tšer (caelum), intšep (incipio), tšertšel (Ohrring, \*eircellus), tšine (coena), tšintše (quinque), tšetate (civitas), pátše (pax), surtšel (surcellus für surculus) II 52. "Die ursprünglich romanischen Worte otsėl chalybs und otsėl acetum geben durch ihr ts zu erkennen, dass sie unmittelbar aus dem slavischen entlehnt sind, in das sie aus dem deutschen eingedrungen sind." (?) II 52. Zátše (jacet), zetšeá (jacebat) Laut. 21; zetšém (jacemus), zetšetsi (jacetis) Laut. 33.

Mrum. tsiape (caepa) II 50, tseáre (cera), tséru (caelum), tsine (coena), adútsets (adducite) II 42; boatse (vox) II 50, dzatse (decem), krútse (crux), púritse (pulex), saltse (salix), tátsere (silentium) II 50; fátsi (facis), fétsere (fecerunt) II 51; redetsine (radix), vitsínu (vicinus) II 50.

Irum. Tser (eaelum), párets (pulce), zitse (dire), fátse (fare), tatsá (tacere) II 52.

Cy + a oder e wird in allen Dialecten zu tsa, tse:

Drum. Atse (acia), brats, fatse, žudets (judicium); lantse neben lantše (lancea). Auch aritš weicht ab, Mrum. aritšu, das nur von ericius kommen kann; II 56.

Mrum. brátsu, fatse (facies) II 55, látsu (laqueus) II 56. Irum. Brats, fátse, glyátse.

In allen Dialecten findet man tak (taceo), fak (facio), zak (jaceo); damit hängt tekind, fekind (tacendo, faciendo) zusammen. Aus rumänischen Lautgesetzen unerklärbar sind diese Formen durch Analogiewirkung von zik (dico), duk (duco) entstanden II 56. Man vergleiche in dem Abschnitt über das Spanische das zu hago, haga Bemerkte.

Da cy zu ts wird, so hindert nichts kernats (Wurst), fenats (Wiese) auf \*carnaceum, \*faenaceum zurückzuführen; ebenso albėts m., albeátse f. (weisslich) auf albįcius II 56, lumėts (weltlich), pedurėts (waldig), merėts (von mare) grossartig auf Suffix -icius I 72. Was das Suffix -its in plevits (weisslich), pestrits (bunt) betrifft, so glaubt Miklosich es = lat. ītius setzen zu können, indem er auf Diez Gr. II 2 337 verweist, aber die 3. Aufl. S. 363 unberücksichtigt lässt, wo Diez nur von einem Suffix -tius spricht. Es giebt im Lateinischen weder ein Suffix -ītium noch -ĭtium (in hospitium, servitium, capitium liegen die Substantivstämme hospit-, servit-, capit- vor). Es fragt sich vielmehr, ob im Rumänischen wie in andern romanischen Sprachen Suffix -icium nicht in doppelter Gestalt, mit i und mit e erscheint.

Auf Grund des Gesagten erweist sich die Annahme als eine irrige, dass inelås auf \* anellaceum, albüs auf \* albuceum, tšenůse auf \* cinuceam beruhen (Joret S. 98); rumänisches cy wird nicht zu š. Nach Miklosich II 53 ist -aš in inelås, pedestrås (Fussgänger) ein Suffix slavischen Ursprungs; tšenuše sei wohl cinúsia.

Ty wird ebenso wie cy in allen Dialecten zu ts:

Drum. Balts, bîlts (balteus); negots (negotium); ospéts (hospitium), prets (pretium), puts (puteus), vitse (Rebe, \*vitea); vor dem Ton invetsá (\*invitiare), îneltsá (\*inaîtiare), kuretsá (reinigen, \*euratiare); 1 71.

Mrum. Putsu (puteus) I 70. Irum. núntse (nuptiae) I 71.

Eine Ausnahme macht ty in der Endung -tionem, die Drum. und Mrum. zu -tšune wird; das Irum. hat auch hier ts; I 75.

Drum. Arzetšune (Brand, \*arditio), ameretšune (Gram), tetšune (titionem), rugetšune. Mrum. natiune und oraciune sind neu; I 75. Nach der rumänischen Grammatik von Barcianu (Hermannstadt 1871) S. 5 A. spricht man ty ebenso in den Adjectiven credintšosu (treu), putintšosu (möglich). Sollte hier an einen Einfluss des Accentes zu denken sein? In den Verbalformen auf ty wäre tš, in Folge von Analogiewirkung verschwunden. Fatse (aus fakja) neben xajdutšte (ie = ia) erklärt Mik. II 56 in nicht ganz klarer Weise daraus, dass im ersten Wort das auf e folgende i tonlos ist.

## Schlusswort.

Die Hauptergebnisse vorstehender Untersuchung, so weit die Entstehung tönender und tonloser Consonanten in Frage kommt, fasse ich in folgenden Sätzen zusammen; c ist hier nur in der Stellung zwischen Vocalen berücksichtigt:

Auslautendes ce, cy, ty wird, wo es nicht dem Ausfall unterworfen ist, zu tonlosem Spiranten; nur das Spanische macht eine Ausnahme. Die Entstehung jenes tonlosen Lautes darf jedoch keineswegs dem Einflusse des Accentes zugeschrieben werden.

Ce vor dem Ton wird in einem grossen Theil des romanischen Spraehgebietes (ausgenommen sind das Central- und Süditalische und das Rumänische) zu tönendem Spiranten oder Palatal; aber auch nach dem Ton zeigt sich derselbe tönende Laut im Norditalischen, Spanischen, Portugiesischen; zweifelhaft mag die Sache für das Französische und Provençalische in ihrer ältesten Gestalt sein. Die Ursache der Erscheinung liegt augenscheinlich nicht in dem Ton, sondern in der Stellung des c im Inlaut.

Cy + e verhält sich fast überall wie einfaches ce.

Cy + dunkler Vocal wird vor und nach dem Ton zu tonlosem Spiranten oder Palatal, mit Ausnahme des Altspa-

nischen, das tönende Spirans hat. Unter welchen Bedingungen cy vor dem Ton sich im Französischen und Provençalischen zu tönendem Consonanten gestaltete, ist ein noch dunkler Punkt; die Entscheidung wird durch den Umstand erschwert, dass Wörter wie limaçon, menacer, lacer nicht direct auf lat. Typen \*timacionem \*minaciare zurückgehen, sondern Ableitungen von limace, menace sind und bei Ableitungen möglicherweise besondere Lautgesetze walteten.

Für ty dagegen ist wenigstens im Französischen und Provençalischen die Stellung vor und nach dem Ton massgebend: vor dem Ton entsteht tönende, nach dem Ton tonlose Spirans. Dialectischer Lautwandel des Suffixes -ece in eise und späte, halbgelehrte Bildungen wie franchise, marchandise, servise vermögen dagegen nichts zu beweisen. In den andern romanischen Sprachen scheint die gesetzmässige Entwickelung frühzeitig gehemmt worden zu sein, namentlich durch das Wirken der Analogie. Im Rätoromanischen und Italienischen haben nur noch rationem und stationem tönenden Laut; ersteres Wort ist deshalb interessant, weil es durch das gesammte romanische Gebiet bis ins Sicilische hinab (nur das Rumänische weicht ab) tönenden Laut hat.

# Nachträge.

S. 5 Z. 18. e) In feïs (fecisti) liegt nicht Ausfall des s, sondern, wie Behrens und Groeber geschen haben, Umbildung nach veïs (vidisti) vor.

S. 16 Z. 13. Grièche (alt griesche) ist wohl entstanden aus griu (graecus) + isca; vgl. danesche, francesche und prov. grezesc.

S. 21 Z. 5 und 6 v. u. Unrichtig seheint es mit Boehmer Rom. Stud. I 606 für die Entwickelung von dis aus decem die Reihenfolge diez, dieis, deis, dis anzusetzen; denn konnte dis aus deis hervorgehen, so sieht man nicht, weshalb e + y in legem, regem, digitum nicht auch zu i wurde, man müsste denn den Satz aufstellen, dass wohl e'y, nicht aber e'y zu i geworden sei, dass mithin bei diesem Vorgange die Qualität des e das Entscheidende sei. Derselbe Einwand lässt sich gegen Lücking erheben, der Die ältesten französischen Mundarten S. 90 gar keine Diphthongirung annimmt. Für Lücking ist übrigens die ganze Frage noch dunkel, wie er sich denn nicht zu erklären weiss, warum im Alexius dreit neben piz, lit, parfit vorkommt. Da e nur in der Gruppe iei zu i wird, so ist es das Natürlichste, auch für e Diphthongierung anzunehmen. Dann wäre in dieis, prieis behufs Beseitigung des Triphthongen iei (aus iéi) direct (oder durch die Mittelstufe ii?) zu i geworden, mit andern Worten unter dem Einfluss des doppelten i-Lautes wäre der e-Laut geschwunden. Erklärt man in piz, (pectus), épice das i durch Diphthongirung des e, so bekennt man sich damit freilich zu der Lehre, dass e bei folgendem y(c)-Laut auch in geschlossener Silbe diphthongirte: dass auch in épice c wie ts lautete, beweist das Hebräische Vocabular, wo 1023 épicier mit z geschrieben ist.

S. 49 Z. 24. In Limoges geht jedes anlautende s und inlautende ss (auch aus c) vor i oder u mit folgendem Vocal in š über; i oder u schwindet dann oft. Dieser Lautwandel tritt nicht immer ein, aber die Fälle, in denen er vorliegt, sind häufiger als diejenigen, in denen s unverändert bleibt. So werden die Formen, die in Nontron pareissio, furnissio, siei (sie est), siòu plâ (sius plas), suâ, suour lauten in Limoges pareichio, furnichio, chiei, chau plâ, chuâ, chour ausgesprochen. Ebenso wird in Limoges jedes inlautende sanfte s zu ž, so oft i + Vocal folgt, mag dieses i sich halten oder schwinden, z. B. dižo, fažio, rižio, crežan oder crežian, in Nontron disio, fasio, risio, cresian; vgl. C. Chabaneau, Grammaire Limousine RdLR

IV 69 und 71. — Ob auch im Lothringischen Einfluss des u auf die Entwickelung von  $\chi$  in  $\chi \ddot{u}r$  (securus) und  $\chi \ddot{u}r$  (suivre) anzuerkennen ist, bleibe dahingestellt.

S. 50 Z. 2. Chabaneau deutet RdLR 69 das limusinische beissà aus \*baxare, wo x durch Dissimilation (?) unmittelbar aus ss hervorgegangen sein soll. Dieser Erklärungsversuch hätte nur dann eine gewisse Berechtigung, wenn er die Annahme der dunkeln Ableitung auf -iare überhaupt überflüssig machte (man vergleiche jedoch lat. cruciare und mit Boucherie RdLR IV 529 breviare und satiare). Allein aiguiser, menuisier, coisier setzen unbedingt ein \*acut-iare, \*minut-iare, \*quet-iare voraus. Da Uebergang von ss zu sc (cs) ein bis jetzt unerwiesener Vorgang ist, so schafft die Erklärung Chabaneau's nur eine neue Schwierigkeit. - J. Cornu bekennt sich zur Ansicht des letzteren, wenn er Phonologie du Bagnard Rom. VI 411 sagt "baxye de bassare a subi le même traitement que s'il présentait la combinaison cs." — Prov. posc, frz. puis beruhen freilich auf \* pocso, aber nichts beweist, dass pocso aus posso (possum) entstanden sei.

S. 50 Z. 5. Aehnlich wie in caja erklärt sich auch j im span. ajenjo (absinthium), prov. eyssens. Trotz des Ueberganges

des p (b) in y, blieb der s-Laut scharf.

S. 52 Z. 12. Bemerkenswerth ist, dass im Spanischen a vor x aus lat. x zu e wird, exe, lexos, madexa, mexilla, texo, während a vor x aus ss (paxaro) und vor x aus sc (faxa aus fascia) bleibt; vgl. G. Baist ZFRP VI 431 A. 5. Diese x lauteten demnach ursprünglich verschieden.

S. 86 Z. 10. C vor e und i und nach Vocal ist im Correo stets sowohl vor wie nach dem Ton durch i gegeben. דרוראן (dezian), ארזר (plazer), אוראן (hazian), ארזר (hizieron), ארזר (hizo), ברזרם (vezes), ברזרם (bozes).

S. 86 Z. 8 u. 9 v. u. In sp. preçio und palaçio scheint i neben c lautbar gewesen zu sein; auch der Correo hat פריסידו S. 125 (oben, neben dem Titel), wo  $\tau = o$  ist; warum aber zwei i? Ein solches i begegnete mir nie nach z.

S. 104—110. In der soeben erschienenen, in der phonetischen Wiedergabe der Laute mustergültigen Rätoromanischen Grammatik von Th. Gartner (Heilbronn, Henninger 1883) sind die §§ 81 und 88 über c und ty nicht erschöpfend, da Bildungen wie fadyaien, ražun, tizun, utschi in denselben nicht besprochen sind. Folgende Punkte sind für unsere Untersuchung von Interesse: In Greden, Abtei St. Leonhard, St. Vigil, Cormons wird facio zu fe'že, fe'ži, fáži (aber faš in Forni Avoltri); die 1. und 2. Plur. haben ebenfalls ž, fažón, fažáis mit Ausnahme von St. Vigil, wo dieselben fatšún, fatšéis lauten; auch der Conj. hat ž feže, feži; s. S. 162. – Granitia (oder granicia?) entwickelt sich in Realta, Domleschg und Schams zu garnétstya (S. XXV), das Kirchenwort oratio in Schweiningen, Samaden, Schleins zu oratstyin (S. 7). — Von hirpex kennt Gartner nur Formen mit p, érpšt; ich habe mich also wohl geirrt, als ich mir im Oberland erbst notirte. - In Schweiningen, Bergün, Samaden ergaben vox, crux, dulcis vukš (vokš), crokš (crukš), dokš (dukš); in Sulzberg spricht man dolty, glaty (glacies). Nur in Cavalese und Cembra (Tirol) hört man ose, vose (vox) mit tonlosem s (§ 200); vgl. hier S. 105 A. 2. - Nicht leicht sind die Schicksale von lat. sc und x zu verfolgen, § 84 und 85. Sc geht in š über in créšer (crescere), néšer (nasci), cóšer, cuéšer (quiescere); x wird zu (i)s in taiser, teiser (texere), kuaisa (coxa § 48) tesek (toxicum § 48) und auslautend in tais (\* taxus, Dachs) und sis (sex) doch auch zu š in lišiva (lixivia). Ich sehe nicht, weshalb G. § 154 zur Erklärung der 1. Sing. Ind. lášel, Conj. láši, Imperf. šável, šével, Part. šau ein \* laxiare annimmt statt des einfachen \*tascare oder auch taxare; der Infin. ša, statt dessen man dann allerdings eher ška erwartet (vgl. § 200 muška = musca), kann durch lášel beeinflusst sein. Im § 84 dürfen višia, vašéie, fšia, vašia etc. (nie mit ž, tönendem oder tonlosem s) nieht mit G. auf vesica zurückgeführt werden; sie weisen wie die entsprechenden Formen der Schwestersprachen (vgl. hier S. 50) auf ein vulgäres \*vescica oder \*vexica. Einfaches s wird nur vor y (§ 82), im Auslaut zu  $\check{s}$   $gri\check{s}$  (\*grisium), im Inlaut zu  $\check{z}$   $cami\check{z}a$ ; auch sty wird zu  $\check{s}$  § 81. — Ausnahmsweise entspricht (§ 85) lateinischem x k(s): so tékser in Bergün, tak (Plur. taks) in Carnien, seks (sex) in Oberhalbstein; Gartner's Ansicht geht dahin, dass dieses k sich erst neuerdings aus i consonantirt hat.

S. 122 Z. 2 v. u. Dass sc in ausciello tönenden Laut bezeichnet, erhellt daraus, dass meines Wissens dieses sc, abgesehen von den Fällen, in denen es lat. sc oder x vertritt, nur in Wörtern vorkommt, die noch heute tönenden Palatal haben (prescio), oder in solchen, in denen es lat. s+y entspricht (cascio = caseus Ricordi 32, imbrasciare = frz. embraser Orig. 167) und die demnach im 13. oder 14. Jahrhundert wohl noch alle tönenden Palatal gehabt haben werden. Dazu kommt,

dass häufig sq mit sc wechselt.

## Index Verborum.

In der Regel ist nur die lateinische Grundform aufgenommen; eingeklammerte Wörter sind romanische.

\*abantiare 58, 61, 63 acclamatio 13 acetum 105, 109, 112, \*aciarium 15, 46, 53, 62, 90, 102, 108, 129 \*ácina 37 acidus 105, 109 \* acutia 86 \*acutiare 6. 41. 52. 57. 61. 87. 89. 101, 106, 117 \*adpettitiare 6. 40 \*altiare SS. S9 \*ampliatius 23 \* antianus 57 \*arboriscellus 4. 56 \*arcio 91 \*asius 46. 52 \* aucio 8 avaritia 31, 42, 70, 86, 100, 115 \*avicellus 3. 46. 52. 60. 65. 105. 109, 112, 122, 121, \* baccinum 3 \* bambacium 123, 125 basium 46, 52 \*bassiare 46, 49, 50, 53 bassus 51, 52 belliatula 23 \*berbix 17, 23 \*Blasius 46 bracchium 7. 8. 17. 19. 23. 47. 54.

58, 59, 61, 62, 63, 76, 80, 91, 102

108. 110. 118. 128. 130. 131

bucina 3 bursa 48, 50 \* eadentia 57. 61 caelum 22, 130 \*calcea 59. 62. 91. 102. 110. 130 camisia 46. 47 cantio 57. 61. 63. 106. 109 capitium 29. 30. 87. 100. 131 capsa 50 \*captia 13. 53. 57. 58. 61. 63. 88. 101, 107, 118, 129 earcer 38, 85, 129 (cardiensa) 107 caro 48, 93, 131 \*carracium 24 cautio 57 centum 56, 60, 63 cera 21, 131 \*cerasia 46, 47, 52 \*cessiare 49 cicer 95, 103 cinis 56, 60, 63, 90, 102 coctio, cocio 15 cognoscere 46. 53 \* commandiția 34, 126 conditio 13 confessio 13 contentio 13 coquina 46, 52, 56, 60 cor 45 (coraçon) 91 \*corbaceus 58. 61

\*corticella 123 factio 61, 71 \* corticia 29 falx 106, 109 (conardie, -ise) 34 fascia 46. 135 coxa 46, 53, 136 felix 36, 79 \* crassiare 46 fiducia 89. 91. 102 crescere 46. 53, 65 \*fimaceus 58 cruciare 7 \*finisco 54 crux 7. 8. 17. 18. 19. 44. 47. 54. 59. fornax 25, 46, 72, 103, 112, 118 60. 68, 85, 105 \*fornicium 93, 102 \* cuminitio 57. 58. 62, 63, 109, 118, 129 \*fortia 48, 70, 85, 89, 101, 106 \*eupiditia 35. 70. 100. 113 \*franchitia 33. 70. 86. 110. 112. 126 curtus 16, 48, 58 fundus 60, 63 datio 13 \* gadalitia 35 decem 19. 21. 22. 37. 39. 47. 52. 54. \* galbinicia 28 85, 112, 130 Gallaecia 22, 90, 102 december 4. 56, 105, 109 gallinaceus 25, 130 decipere 4 \*garantitia 34. 126 decollatio 13 generatio 13 dedicatio 13 glacies 7, 8, 58, 59, 61, 62, 63, 76, 118 delicium 15. 93 (glousser) 7 descendere 48. 54 gracilis 37 dicere 3. 37. 46. 52. 60. 74. 130 Graecia 22, 134 \* directiare 58. 62. 63 \*granicium 89, 102, 108, 110, 136 docilis 86 gratia 15, 51, 57, 86, 100, 115 \*dominicella 12, 86, 100, 123 \*grisius 46. 47. 136 \* dotalitia 35 (guarnizon) 88. 101 ducenti 86. 99. 123 hamus 11 duetio 13 \* haz 24 hirpex 59. 61. 63. 106. 109 ductium 14 duleis 58, 59, 60, 63, 85, 100, 106, 109 \*hortalicia 90. 103 duodecim 21, 60, 100, 112 indutia 114. 117. 127 durus 19 ingenium 22 ecclesia 22 innocens 105, 129 (enticer) 6 jacere 24. 61. 64. 65. 66. 74. 76. 86. ericius 7, 8, 27, 46, 59, 62, 63, 103, 131 102. 105. 107. 112. 130 (esclarzir) 16, 66 judicium 33. 41. 42. 71. 76. 89. 102. excludere 54 108. 110. 114. 128. 131 exstinguere 48 justitia 36. 41. 71. 77. 86. 107. 114 exsucare 48 lacerare 86 \*extuncce \$6 \*lacticellum 9. 53. 63 facere 23. 24. 27. 37. 39. 44. 46. 48. laetitia 32. 100. 115 58. 59. 60. 61. 64. 65. 66. 69. 72. lancea 91, 102, 110 76. 85. 93. 102. 107. 110. 112. 119. lagueus 7. 8. 23. 76. 89. 90. 102. 123. 130. 131. 135 108. 110. 118. 131 facies 8. 44. 59. 76. 89. 102. 108. larix 56, 60 latrocinium 11. 93, 108, 110, 118 118, 130, 131 facticius 16, 103 lavatio 13

Lazarus 38 passer 50, 135 lectio 13 \*pasticium 33 lectus 9 patiens 15, 57, 115 ligatio 12 pavonacius 26 linteolum 46, 57, 61, 63 pax 7. 9. 19. 47. 52. 54. 60. 85, 105. \*limacia 8, 46, 58, 59, 61, 63 109. 130 paxillus 46 lucere 20, 112 Lucia 102 pellicia 8. 9. 28. 33. 76. 92. 110. 119 lucius 24 \*pergaminus 22 \* pertusiare 58, 62, 63 lutea 107 \*petia 7. 22. 57. 60. 63. 70. 74. 86. macellum 123 100. 113. 125 (maçon) 12. 46. 59. 62. 63 malitia 31. 42. 70. 87. 107 petroselinum 50 (manandise, -ie) 34 picea 10. 28 pigritia 9, 57, 61, 100 manduco 21 mansio 46, 52 piscis 46. 52. 53. 96 (marchandise, -ie) 34. 70. 113 \*pittacium 93, 102 \* maxaria 51 pix 17. 22. 56, 60, 103 messio 51 placere 10, 19, 20, 21, 27, 37, 39, minacia 7, 46, 53, 58, 59, 61, 63, 76. 46. 48. 58. 61. 64. 65. 69. 72. 73. 90, 102, 108, 118, 130 76. 85. 93. 106. 107. 110. 119. 122 \*minutiare 6, 89, 106, 109 placitum 38 mucere 46 platea 7. 9. 44. 46. 57. 59. 60, 61. 63. 70. 74. 86. 100. 107. 113. 125 mulier 22 murus 48 praefatio 13 musea 51. 53 pretiosus 15. 88 neptia 22, 46, 57, 61, 63, 107 pretium 6. 18. 21. 40. 52. 57. 74. 86. nescius 22 87. 89. 100. 101. 106. 107. 109. 112. 114. 117. 124. 127. 132 nocere 27, 52, 94 (noireir) 16 (privaise) 25 nuptiae 57, 107, 132 (poçon) 9 nutricia 20, 76 pollex 46, 56, 60, 63, 105, 109 ?nutritio 11 porcellus 48 nux 5, 46, 54, 109 \* posticium 33 occasio 129 potio 88. 101 officium 31, 93, 108, 110, 115 pulex 46. 56. 60. 63. 109. 131 oratio 69, 75, 88, 101, 106, 109, 128, 132 \*pullicella 65 (oscurzir) 16, 66 \*pullicenum 22, 46. ostium 46. 54 (punais) 25, 72, 118 pagensis 21 (pussonsa) 107, 110 palatium 18, 23, 40, 54, 60, 68, 69, puteus 10, 19, 20, 21, 27, 37, 39, 46, 74, 79, 86, 88, 100, 109, 114, 124, 129 48. 58. 61. 64. 65. 69. 72. 73. 76. (palazin) 11 85. 93. 106. 107. 110. 113. 129. 132 \*paleacia 8. 59. 62 \* questiare 50 \* palicium 33 \* quetiare 6. 46. 48 pantex 56 quiescere 106 partitio 11 quindecim 85. 113

quinque 56. 60. 63. 130 racemus 52 radix 56, 60, 68, 105, 109, 112 \*ramiscellus 5 rancidus 109 ratio 10, 46, 49, 52, 57, 61, 69, 75, 88. 101. 106, 116, 127, 129 \*recesso 4 recipere 4, 60, 74, 86, 99, 105, 109 \* retiólus 8 \*rigitia 11, 57, 60, 63, 70, 74, 75, 86, 100, 107, 110, 113 \*romancium 18 \*rniscellus 4 rumex 53 sacrificium 33. 71. 93. 108. 115 salix 56. 105. 131 \* salsicia 28, 110 Sarracenus 11. 123 (Sarraguzeis) 11 satiare 6, 117 satio 46, 52, 57, 61, 63, 69, 75, 88, 101 scutum 8. 9 securus 48, 49 senior 22 segni 48, 49 servitium 33. 41. 42. 43. 71. 76. 86. 100. 107. 108. 109. 114. 124 \*setacium 93 sex 19, 49, 136 solacium 7. 23. 75. 80. 89. 90. 118. 120, 128 sorex 4, 15, 109 spatium 24, -76, 87, 100, 109 species 9. 22 spina 48, 59, 89, 110

statio 13 suspectio 11. 72 tacere 18, 27, 56, 60, 61, 63, 110, 119, 131 tamarix 79 \*tapítium 9. 22 taurus 11 temperantia 107 \* terracia 58, 60, 63 terrimotium 14 tertius 22 titio 6. 13. 40. 46. 52. 63. 75. 88. 101. 106. 109. 116. 117. 127 texere 46, 53, 136 tractio 13, 58, 62, 63 traditio 69, 75 trecenti 86, 99, 123 tres 49 \*torticium 72 \* ulmiscellus 4 undecim 21, 60 vacillare 123 venenum 22 Venetia 22, 113, 117, 125 verax 112 vermis 4, 48, 58, 61 vertex 109 \*vescica 50, 136 vicem 17, 18, 21, 85, 97 vicia 28 vicinus 3, 53, 56, 60, 105, 109 vincere 38, 47, 86, 100, 109 viridis 48 vitiare 6, 15, 75, 89, 101, 117 vitium 31. 86, 107, 108 (voltiz, -ice, -ie) 28. 32. 119 vox 17, 18, 47, 56, 60, 73, 85, 97, 105. 109, 130, 136

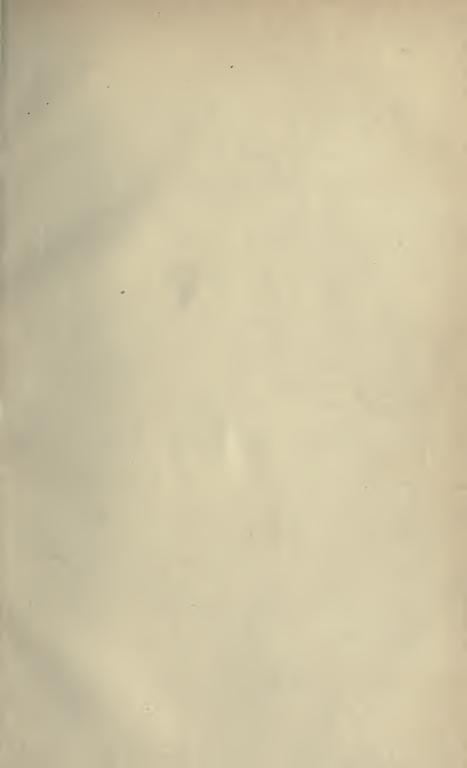





